

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



831.6 H5411<sub>s</sub>





.

|   |   |   |   |   |   | · |  |
|---|---|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • | • |   |  |
|   |   |   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | - |   |   | , |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | ÷ |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |

| <b>7</b> |   |  |   |
|----------|---|--|---|
|          |   |  | ! |
|          |   |  | 1 |
|          |   |  |   |
|          |   |  |   |
|          | • |  |   |
|          |   |  |   |
|          |   |  |   |
|          |   |  |   |
|          |   |  |   |
|          |   |  |   |

•

## Herders

# Sämmtliche Werke.

Berausgegeben

nou

Bernhard Suphan.

Siebenundzwanzigfter Band.

Berlin, Beibmannsche Buchhanblung. 1881.

# Herder s

# Poetische Werke.

Berausgegeben

von

Carl Redlich.

Dritter Band.

Berlin, Weibmannsche Buchhanblung. 1881. 831,6 H5411 S V.27



A. 32500.

### $\mathfrak{F}$ n h a l t.

|                                                | Seit |
|------------------------------------------------|------|
| Einleitung                                     | VI   |
| Terpficore.                                    |      |
| Erster Theil.                                  | :    |
| Zweiter Theil                                  | 10   |
| Dritter Theil                                  | 199  |
| Anhang. Uebertragungen aus neuerer Kunstpoesie | 30   |
| Anmertungen                                    | 40′  |

|   |   | • |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| , |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   | • |   | · |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

### Einleitung.

Der Tert der Terpsichore, welche den größeren Teil des vor-

liegenden siebenundzwanziasten Bandes füllt, erscheint ohne kritischen Apparat und bedarf auch keiner kritischen Borbemerkung. Terpsi= chore ist nur einmal gedruckt, die Ausgabe von 1811 ist nichts anderes als der Rest der Originalausgabe mit vorgeklebtem neuen Titel. Das Druckmanuscript ist nicht erhalten; die zum Nachlaß gehörigen Handschriften sind erste Entwürfe, lehrreich als Mustra-Kerreiner tion zu Karolinens Bericht über die Entstehung der Terpsichore, Hoch 2 aber für die Textfritik so gut wie wertlos. Die wenigen Stellen, 21, 🚧 - Å 🛰 an welchen aus ihnen ein Druckfehler der ersten Ausgabe gebeffert werden konnte, sind in den Anmerkungen verzeichnet.

> So einfach die kritischen Fragen liegen, so verworren sind die Baldes Name, der in den Jugendschriften Herbers 1. 2064. historischen. nie genannt wird, mahrend Buchanan, Biba und Sarbier wiederholt erscheinen, begegnet handschriftlich auf einem Zettel aus bem Jahre 1766. Dort heißt es in einem Plan zum britten Teil ber Fragmente: "Uz ... Er und Balbe verglichen." Suphan, bem ich diese Notiz verdanke, weist dabei auf die leise Spur hin, die von diesem nicht ausgeführten Plan Bb. I. 483. 233 Anm. geblieben ift. Ziemlich abschätig thun die Volkslieder (1779) II. S. 300 f. bes "Jesuiten Balde" Erwähnung, und noch der Brief mit der Erneuerung des Baldischen Lobgesangs auf Maria im Deutschen Museum 1781 I. S. 2 ff. [künftig Bb. XV.] spricht von bem "berühmten Silbenradbrecher Balde." Damit vergleiche man eine

Stelle aus dem handschriftlich erhaltenen Auffan "Ueber die Iprische Bruchstücke einer Abhandlung," dem ersten Entwurf einer Terpsichorevorrede, aus dem nachher "die Lyra" (unten S. 162 ff.) geworden ift. Um Schluß heißt es barin: "War Dein Ungenannter auch dem Jahrhunderte unbekannt, in welchem er lebte? — Der Natur ber Sache nach mar er es nicht; bem Jahrhunderte indessen, an dessen Ablauf wir leben, ift er es ziemlich. Als er vor funfzehn Jahren mit andern merkwürdigen lateinischen Dichtern mir (nicht aus Gruters Sammlung, in der sein Name nicht genannt ist.) bekannt wurde, zeichnete ich ihn mir aus: und wie angenehme Mitternächte hat er mir verschaffet! Allenthalben hörte ich ben Inrischen Schwan singen, und in Deutschen Wäldern Orpheus Leier tönen 2c." Die naheliegende Vermutung, dieser Auffat stamme schon aus dem Jahre 1781 und weise mit den "funfzehn Jahren" auf 1766 zurud. wurde nicht das Richtige treffen; er ist gewiß. nach der Handschrift zu urteilen, erst 1793 oder Anfang 1794 niebergeschrieben: die darin erwähnte genauere Bekanntschaft Herbers mit Balbe fällt bemnach in die Zeit der Arbeit an den Bolksliebern und ist wahrscheinlich durch Erhards Rosetum parnassium vermittelt worden. Die ältere hinweifung auf Balde mag auf bem Lesen weniger einzelner Gedichte beruhen. Der Blan eine größere Anzahl Balbischer Oben nachzubilden, ist sicherlich erst nach ber italienischen Reise gefaßt. Die Erinnerungen (II. 207 f.) haben keine Zeitangabe barüber. "Der Reiz, Balbes Gebichte zu übersetzen." heißt es dort, "entstand glücklicherweise in ihm zu der Zeit, da seine Seele durch mancherlei Kränkungen verwundet war. Sett aab ihm diese Arbeit neuen Aufschwung. Mit einem Genuk. wie er ihn nur an der Urfunde und den Ideen gehabt hatte. war er jest in seinen Balbe versunken, ber ihn burch gleichsinnige Grundsäte und Gefühle ftartte: Diese Oben gaben ihm Mut. Beiterfeit, Trost und Schwermut zugleich, oft auch einen eblen gerechten Born; sie standen mit ihm auf und gingen mit ihm schlafen; sie waren jeden Abend Belohnung für die Mühe des Tages. vollendete oft nach bem Nachtessen noch eine Obe, und las mir sie

um 10, 11 Uhr noch vor. Wie glückliche Stunden machten uns biese Borlesungen! Alle Weltbegebenheiten zu Balbes Zeit, die sich so oft verwirrten, entwirrten und wieder verwirrten, gingen wie lebendia seiner Seele vorüber — barüber die Stimme seines Balde wie aus dem Grabe zu hören, und nun auch die seinige mit ihm zu vereinigen: dies waren für ihn ebenso schmerzhafte als erhabene Empfindungen." In Herbers Briefen geschieht ber Balbeübersetung zuerst am 4. April 1794 Erwähnung. "In meinen Zerstreuten Blättern," schreibt er an Gleim, "erwecke ich Ihnen einen beutschen Horaz, ber zunächst nach bem Römer stehet, und von bem niemand in Deutschland weiß. Mit großer Freude!" Erneuerung Andreas im fünften Teile sollte die Baldes im letten entsprechen, und dieser lette sollte der beste werden: ganz berauscht sei er von der Sammlung selbst unter Aften, Concepten, Rescripten 2c., hatte er schon am 24. März geschrieben. Gleim, ber Enbe Mai bereits die "Philosophie des Lebens" (Terps. I. S. 199 ff.) und andere Proben der Oben des deutschen Horaz in Händen hatte und im Juni bei Herbers Besuch beren noch mehr kennen lernte, stimmte von vornherein für den Separatbruck, und Herber ließ sich gern bereden. Die Aeußerung vom 11. August "Meinen ehrlichen Refuiten hab' ich seitbem vergessen" soll wohl nur Gleims Neigung zum Ausplaubern bes Geheimnisses zügeln; Ende September war das Manuscript schon druckfertig: Ende Februar 1795 war der erste Band gedruckt. Mitte Mai wurde er mit dem zweiten ausaegeben, und Anfang April 1796 erschien ber britte. Die langsame Förderung des Drucks durch den Jenenser Buchdrucker Joh. Mich. Mauke mar für Herber, ber selbst bie Korrektur übernommen hatte, eine harte Gebuldsprobe: verbrieklich war auch die vorsichtige Sparsamkeit bes Verlegers, ber sich nicht barauf einlassen wollte, die ganze Auflage auf Postpapier zu drucken; verdrießlicher noch, daß die ganze Sammlung im allgemeinen den erwarteten Beifall nicht fand. "Einzeln in Journale eingerückt," meint Karoline, "hätten diese Oben vielleicht größern Eindruck gemacht; aber nun gesammelt erscheinend, scheinen fie für bas so fehr zerstreute Bublikum ein überfüllter Reichtum gewesen zu sein." Der weitere Plan, bie Terpsichore mit einer Uebersetzung bes Horaz fortzusetzen, blieb unausgeführt.

Bur leichteren Bergleichung mit ben Originalen folge hier noch ein Nachweis berfelben, nach ber Herberschen Reihenfolge geordnet.

| Seite 25, s    | Lyr.      | Ш.   | 4.9     | Seite 59, 98 | Lyr.  | IV. 16  |
|----------------|-----------|------|---------|--------------|-------|---------|
| 4              | •         |      | 14      | 60, 102      | Silv. | IX. 13  |
| 26, 6          | n         | Ш.   |         | 61, 104      |       | V. 5    |
| 27, 10         | 20        | III. |         | 63, 110      | Lyr.  | II. 45  |
| 28, 12         | n         | IV.  |         | 64, 113      | •     | II. 43  |
| 29, 15         | n         | I.   |         | •            | silv. | IX. 32  |
|                | n         |      | 3<br>17 | 65, 116      |       | IV. 14  |
| 30, 17         | n         |      |         | 66, 120      | Lyr.  | IX. 7   |
| 31, 19         | n<br>Frad | IV.  |         | 69, 126      | Silv. |         |
| <b>3</b> 1     | Epod.     | т    | 10      | 128          | Lyr.  | III. 45 |
| 32, 23         | Lyr.      | -    | 26      | 71, 133      | n     | III. 14 |
| 33, 25         | 77        | IV.  |         | 72, 135      | "     | IV. 5   |
| 34, 28         | n         |      | 18      | 73, 138      | 79    | I. 9    |
| 30             | "         | IV.  |         | 140          | "     | II. 8   |
| 35, 83         | "         | IV.  |         | 75, 143      | ,,,   | Ш. 47   |
| 36, 34         | Philom.   |      | 2       | 76, 145      | Silv. | VII. 17 |
| 36             | Lyr.      | III. | 24      | 77, 149      |       | n. Ode  |
| 37, 38         | Philom.   |      | 1       | 151          | Lyr.  | IV. 34  |
| 40             | Lyr.      | II.  |         | 78, 153      | n     | II. 44  |
| 39, 43         | n         | III. |         | 79, 155      | "     | IV. 32  |
| 45             | n         | II.  |         | 156          | Silv. | VII. 1  |
| 40, 47         | "         | II.  | 20      | 81, 162      | Lyr.  | II. 41  |
| 42, 51         | "         | I.   | 22      | 164          | ,,    | IV. 40  |
| 43, 54         | Philom.   |      | 8       | 82, 166      | n     | I. 34   |
| <b>44</b> , 56 | 29        |      | 9       | 83, 168      | "     | III. 9  |
| 58             | Lyr.      | ш.   |         | 170          | ,,    | III. 43 |
| 47, 65         | Silv.     | V.   | 4       | 84, 173      | "     | II. 23  |
| 48, 68         | Lyr.      | IV.  | 3       | 85, 175      | "     | II. 33  |
| 50, 72         | n         | III. | 44      | 177          | n     | IV. 21  |
| 73             | "         | III. | 81      | 86, 179      | Silv. | VII. 11 |
| 51, 76         | Silv.     | ٧.   | 1 3     | 87, 181      | Lyr.  | I. 16   |
| 56, 89         | n         | IX.  | 22      | 88, 185      | ,,    | I. 32   |
| 57, 92         | Lyr.      | III. | 25      | 186          | Epod. | 7       |
| 94             | n         | II.  |         | 90, 191      | Lyr.  | IV. 15  |
| 58, 96         | 77        |      | 80      | 192          | ,,    | Ш. 4    |
|                |           |      |         |              |       |         |

| Seite 92, 196        | Silv.         | V. 12            | Seite 139, 32      | 7 Silv.       | V     | Ш. |
|----------------------|---------------|------------------|--------------------|---------------|-------|----|
| 93, 198              | Lyr.          | II. 48           | 141, 33            |               |       | V. |
| 199                  | Silv.         | IX. 12           | 142, 33            |               |       | I. |
| 96, 205              | Lyr.          | II. 39           | 143, 33            |               |       | I. |
| 97, 208              | ,,            | IV. 48           | 33                 | ••            | 1     | [, |
| 98, 211              | Silv.         | VII. 18          | 144, 34            |               | I.    |    |
| 100, 215             | Lyr.          | IV. 49           | 145, 34            |               | II.   |    |
| 103, 219             | ,             | IV. 24           | 146, 34            |               | II.   | 4  |
| 104, 223             | Silv.         | VIII. 26         | 147, 35            | 0 "           | I.    | 3  |
| 106, 227             | Lyr.          | I. 36            | 35                 |               | III.  | 3  |
| 229                  | "             | I. 19            | 149, 35            | 5 "           | III.  | 3  |
| 107, 232             | ,,            | IV. 41           | 150, 35            | 8 "           | III.  | 1  |
| 108, 234             | "             | II. 37           | 36                 | 1 "           | Ш.    | 3  |
| 109, 237             | n             | IV. 11           | 151, \$6           | 3 "           | I.    |    |
| 111, 241             | "             | II. 27           | 152, 36            | 6 "           | I.    | 24 |
| 112, 243             | "             | IV. 8            | 153, 36            |               | Ш.    |    |
| 244                  | Silv.         | IX. 14           | 154, 37            | 0 "           | Π.    |    |
| 113, 248             | Lyr.          | I. 8             | 37                 |               | II.   |    |
| 115, 252             | ,,            | IV. 6            | 155, 37            |               | IV.   |    |
| 254                  | Silv.         | IV. Thren. 1     | 37                 |               | IV.   |    |
| 116, 256             | "             | IX. 4            | 156, 37            | .,            | 11.   |    |
| 117, 260             | "             | IV. Ode          | 157, 38            |               | IV.   |    |
| 118, 261             | "             | IX. 19           | 159, 38            |               |       |    |
| 263                  | "             | IX. 20           |                    | o Philo       | m.    | 4  |
| 119, 266             | "             | IX. 23           | 162, 89            |               | 37    | 29 |
| 121, 271             | "             | IX. 15*          | 176, 43            | _             |       | 16 |
| 122, 274             | "             | IX. 25           | 235, 85            | Lyr.          | IV.   |    |
| 123, 278             | "             | IX, 3            | 926 00             | "<br>Sil      | II.   |    |
| 125, 282             | "             | IX. 28           | 236, 89            | Silv.         |       |    |
| 126, 287             | "<br>T ***    | IX. 8            | 238, 96<br>230, 97 | m<br>Enod     | V.    |    |
| 127, 291<br>128, 294 | Lyr.          | IV. 47           | 239, 97<br>240, 10 | Epod<br>Silv. |       | 2  |
| 130, 298             | Silv.<br>Lyr. | III. 6<br>IV. 42 | 240, 10<br>241, 10 |               | II.   |    |
| 131, 301             | •             | II. 36           | 242, 10            |               |       |    |
| 133, 307             | "             | Ш. 27            | 10                 | _             | IV.   |    |
| 134, 310             | "             | III. 27          | 243, 11            |               | III.  |    |
| 135, 312             | silv.         | VII. 14          | 244, 11            | _             | II.   |    |
| 313                  |               | V. 19            | 245, 11            |               |       | 12 |
| 137, 318             | n             | VIII. 14         | 247, 12            |               |       | 1  |
|                      | "             | VIII. 8          | 248, 12            |               | 2. 3. | •  |
| 138, 821             | "             | V. 11            |                    | - "<br>9 Lyr. | _     | 29 |

Seite 250, 130 Silv. V. 20 Seite 263, 170 Lvr. II. 10 IX. 11 265, 177 IV. 27 132 252, 138 Lyr. IV. 28 II. 18 266. 179 253, 140 Silv. VIII. 11 180 Epod. 13 254, 143 VII. 6 Ш. 5 181 Lyr. 255, 145 Epod. 11 267, 182 P.O. Epicith. 2 147 Silv. VIII. 3 Ш. 2 268, 185 Lyr. 257, 154 Epod. III. 7 21 186 259, 159 Silv. IX. 26 269, 188 II. 38 I. 27 260, 161 Lyr. 270, 190 Silv. IX. 84 163 Philom. 273, 197 Lvr. П. 11 27 262, 166 285, 225 De van. mundi. 28

Kür den Anhana von Uebertraaungen aus moderner Kunst= poesie ist ein solcher Nachweis an dieser Stelle nicht mehr erforderlich, da die jedem Stude beigefügten Daten des ersten Drucks und bie Anmerkungen am Schlusse bes Bandes die nötige Auskunft Hier ist nur in ber Kurze über die Grundsätze zu berichten, nach welchen die Auswahl der einzelnen Stücke des Anhanas getroffen ift. Daß unter ben aufgenommenen Studen verschiedene find, die bislang für Herbersche Originalbichtungen gegolten haben. fieht ber Kenner ebenso schnell, als er das Kehlen einer Reihe von andern bemerken wird, die ebenfalls aus moderner Kunftpoesie übertragen find, die aber ihren Blat im Anhang zu den Boltsliebern oder bei den eigenen Gedichten finden werden. Scheidung zwischen wörtlichen Uebersetzungen und freien Nachbilbungen wurde Zusammengehöriges aus einander geriffen und Berschiedenartiges zusammengebracht haben; gerade so wie die Uebertragungen in der Terpsichore sich bald eng an den Text Baldes anschließen, bald verfürzend oder erweiternd ihn selbständig bearbeiten, find die Umbichtungen gleichzeitig behandelter anderer Borlagen teils nach Form und Inhalt treue Kopieen der Driginale, teils genaue Reproduktionen des Inhalts in eigener Form, teils Neudichtungen, die sich nach beiben Seiten hin freier bewegen. Unter diesen Umständen schien es am geratensten, die liedartigen Boefieen auszusondern und diesem Bande nur das zuzuteilen, was . v).

ber Lpra Terpsichores inhaltlich verwandt ist. Die zurückaeleaten Lieber aus fremben Sprachen gehören zu ben Bolksliebern im Berberschen Sinne, so weit sich ein Zusammenhang zwischen ihrer Bearbeitung und ber Entstehung ber Bolksliebersammlung nachweisen läßt; im übrigen muffen fie, wie in Berbers eignen Sammlungen, dem Gedichtband verbleiben. Ueber die zweckmäkiaste Unterbringung eines einzelnen Gedichtes wird sich auch so streiten laffen; im großen Ganzen burfte bie gewählte Trennung auf Zuftimmung rechnen können. Die Dbe bes Thuanus "An die Wahrheit" aus Abrastea VI. S. 147 ff. wolle ber Leser nicht als übersehen vermissen: sie ist nur ein von Herbers Sohn irrtumlich aufgenommener erster Entwurf ber bereits in ben humanitätsbriefen IV. S. 104 ff. mitgeteilten beffern Redaktion und gehört daher in Bb. XVII.

Ungebruckte Gedichte aus den Nachlafpapieren Ju bringen, war nicht beabsichtiat. Es genügt, das Vorhandene anzuführen. Der in verschiedenen Niederschriften erhaltenen Uebersetzung von Abams und Evas Morgengesang aus Milton (Parad. Lost, B. V.) 4. 1/2 1/2 1/2 1/2 hat bereits Suphan XII. S. 448 f. Erwähnung gethan. Dazu tommt eine vollständige Uebersetzung bes erften Gesangs von Bopes 1 364 %. Essay on man "Erwache, Freund! Laß alles Niebere Dem niebern Stolz und Brunk ber Könige u. s. w. — Schluß: "Trop Deinem Grübelftolz und Uebermuth Ift Eins nur Wahrheit: "was ba ist, ist gut!" Diese Uebersetzung stand schon als Nr. 37 im Buch ber Gräfin von Budeburg. Un biefelbe reiht fich eine Bearbeitung der ersten 52 Verse des zweiten Buchs: "Dich kenne selbst, Gott kennen kannst bu nicht u. s. w. — Dann sieh wie arm bu mit bem Reste bist. Der für Vergangenheit und Rufunft ist." Als Curiosum mag erwähnt werden, daß Karoline mit diesem geheimnisvollen Fragment nichts anzufangen wußte und in einer handschriftlichen Notiz für Müller die seltsame Vermutung wagte, vielleicht sei dies das rauhe Jugendgedicht an Kant [val. Bb. I. S. 547 f.]. Andere kleinere Uebersetungen sind in den Anmerkungen registriert.

Der Doppeltitel bes Bandes ist nicht etwa bloß eine leere Form, sondern ein Zeugnis der bei seiner Herstellung bethätigten Arbeitsgemeinschaft zwischen dem Begründer der ganzen Ausgabe und dem Herausgeber der poetischen Werke, der die Verantworstung für die Redaktion allein zu tragen hat. Die Mitwirkung Suphans beschränkt sich nicht nur auf die Aussonderung der poetischen Manuscripte aus der Gesamtmasse des Herderschen Nachslasses und die der Eigenart Herders allein durch sorgfältige gemeinsame Erwägung zu bewerkstelligende Scheidung des Arbeitsgebietes: sie hat sich auch, nachdem die Grenzen desselben abgesteckt waren, fortdauernd durch thätige Teilnahme an der Förderung der von ihm abgetretenen Arbeit bewährt, und so hat sich besonders die Einrichtung und Bervollständigung des Anhangs zu einer gemeinsamen Arbeit gestaltet.

# Terpsichore

bon

3. G. Berber.

Erster Theil.

Lübed, 1795.

Ben Bohn und Compagnie.

Berbere fammtl. Berte. XXVII.

. • 1 

Ш Terpsichore war bei ben Griechen nicht etwa nur die Tanzaöttinn nach heutigem Begriffe. Auf einem bekannten herkulanischen Gemählbe trägt sie eine Lyra mit sieben Saiten bespannet: ihr Haupt ist mit einer Binde und mit Lorbeerzwei-IV gen ummunden: sie ist schreitend vorgestellt, und unter ihr stehen bie Worte: TEPHIXOPH AYPAN, (Pitt. d'Ercolano, tom. 2. tav. 5.) Es war die Muse, die, nach jenen alten Versen, mit 1.49 ihrer Cither die Affecten erregt und beherrschet; der auch die sanfte Flöte verliehen war; und die nach Fulgentius, überhaupt durch Unterricht beluftigt. Gine folche wird uns in dieser Sammlung Mancherlei darbringen; jest und zuerst habe ich einen Dichter einzuleiten, der seine Muse auch mit diesem Namen zu nennen liebte und unfrer Bekanntschaft gewiß nicht unwerth ift.

und für sein Baterland mit Begeiftrung als Dichter kämpfte. Roch nenne ich seinen Ramen nicht, und bitte Jeben, der ihn T. 2014. Lech fennet, ihn vor ber Sand zu verschweigen. Mögen seine Gefänge zuerst ohne Namen des Sängers die Wirkung thun, dazu die Kraft in ihnen liegt: benn eben das ist der hohe Borzug ber Stimme ber Musen, daß sie zu ihrer Wirkung ben Namen bessen nicht bedarf, durch den sie ertonet. lyrische Dichter ist Apollo's Priester, der nicht in eignem Namen, sondern aus Kraft bes ihn begeisternden Gottes ben Sterblichen Lehre und Trost ans Herz legt und Wahrheit verkundigt.

Er war ein Deutscher, ber im vorigen Jahrhundert lebte

Mein Dichter thut dieses in einer großen Art. Gesinnungen, erhabne Gebanken, goldne Lehren, vermischt mit

zarten Empfindungen fürs Wohl der Menschheit und für das Glück VI seines Vaterlandes strömen aus seiner pollen Bruft, aus seiner innig sbewegten Seele. Nirgend buhlt er um Beifall: ein ftrenger Umriß bezeichnet seine Denkart, auch wo er am sanftesten redet. Er lebte in ben Zeiten bes breissigjährigen Krieges, und sah bie Nammervollen Scenen besielben. Mit verwundetem Berzen tröstete er die Vertriebenen, richtete die Gesunknen auf; indem er das Schicffal Deutschlands beweinte, suchte er Deutschlands bessern Geift zu weden, und es zur Tapferkeit, Redlichkeit, Eintracht zu Wie ergrimmt ift er gegen die falschen Staatsfünstler! wie entbrannt für die gesunkne Ehre und Tugend seines Landes! Allenthalben in seinen Gebichten siehet man seine ausgebreitete, tiefe, schneibende Weltkanntniß, bei einer achtphilosophischen Geisteswürde. In diesem und in mehrerem VII Betracht ift er ein Dichter Deutschlands für alle Zeiten; manche seiner Oben sind von so frischer Karbe, als wären sie in den neuesten Rahren geschrieben.

Und diesen Schat von Empfindungen bietet er uns in einer Form dar, die unstreitig zu den glücklichsten gehört, beren sich die menschliche Sprache bedienen darf; ich meine die Iprische Beise. Sie bricht die Blume der schönften Gesinnungen und ordnet sie mit Grazienhand zum Kranze. Ueber den gemeinen Gang der Dinge erhoben, giebt die lyrische Muse uns eine höhere Ansicht dieser Dinge, und weiß uns in wenigen Strophen mehr zu sagen, als lange Abhandlungen sagen könnten: benn VIII fie giebt reine Resultate; Resultate langer Erfahrung, tiefer Betrachtung, inniger Gefühle. Durch Wohlklang spricht sie zu unserm Ohr, durch eine geordnete Reihe von Bilbern und Empfindungen zu unfrer Seele, bis fie ihr kleines, in allen Theilen durchdachtes Kunstwerk, so bald es seyn kann, oft unvermuthet, immer aber auf eine befriedigende Weise vollenbet. Da ich von unserm Dichter, ber an lyrischer Composition felbst sehr reich ist, zum Lieblingsbichter aller gebildeten Menschen, zu Horaz überzugehen gedenke: so wage ichs in zwo kleinen Abhandlungen: "bie Lyra," und "Alcäus und Sappho" etwas mehreres hievon zu sagen.

Noch möchte ich für meinen Dichter einige Bitten einlegen.

IX Erstens. Man lese seine Gedichte nicht mit den Augen allein, sondern höre sie zugleich; oder wo es seyn kann, lese man sie laut, einem andern. So wollen lyrische Gedichte gelesen seyn; dazu sind sie gearbeitet. Mit dem Klange gebet ihr Geist hervor, Bewegung, Leben. Zu diesem Zweck habe ich in meiner Uebersetung sederzeit den einsachsten Ausbruck gewählt, und verschlungene Perioden sowohl, als zu kühne Wortsügungen vermieden. Wer die Poesse nicht liebet, vergesse, daß, was er lieset, Poesse sey; er bilde sich ein, daß der Schriftseter nur der Wohlgestalt wegen die Reihen so abgesetzt habe, und lese Prose. Terpsichorens Gesang wird den noch auf seine Seele wirken.

X Ameitens. Man vergesse nicht, daß diese Gedichte Uebersetzungen eines Dichters aus dem vorigen Jahrhundert seyn, und entferne jede verhaßte kleinfügige Anwendung. Terpsichore ist kein Momus; sie singt aber und sagt Wahrbeiten, die für alle Zeiten gelten. Bei allem, was biese Gedichte in meiner Uebersetzung gegen ihre Ursprache verlohren haben mögen, haben sie (mit aller Bescheibenheit gesagt,) bies gewonnen, daß sie uns jest in unsrer Sprache näher ans Herz treten, und eines Deutschen Dichters Deutsche Wie wenige kannten sie in der Ursprache! Gedichte sind. wie wenige mochten sie zu dem Zweck, wozu sie geschrieben Sett erwacht unfer Landsmann aus seinem waren. lesen! lateinischen Grabe; die Lyra in seinen Händen klingt mit XI neuen Tönen. Laffe man ihm die Joole, an denen er sich zu seiner Zeit erquickte; sein Geist aber spreche zu und; sein Gemüth rebe.

Wie manche füße Stunde der Mitternacht, ja ich darf j. ving. sagen, wie manche tiefere Furche' der innern Cultur' habe ich unserm Dichter zu danken! Auch wo ich in seine Vorstellungs-

art nicht eingehen konnte, hörte ich, nach bem Ausbruck bes großen Königes, in ihm ben Wohllaut himmlischer Musen,

> Polyhymniens Saiten, Und Uraniens Lieb, Unterrichtend bie Weisen, Und die Beherrscher ber Welt.

2019. Gin kleines Kenotaphium, dem Dichter aus seinen eige- XII nen Werken erbaut, soll ihm hierüber mit Nennung seines Ramens im nächsten Bande meinen Dank bezeugen. Weimar,

ben 18. August 1794.

### bes erften Theils.

### I. Lyrische Gebichte.

Erftes Bud.

Die Täuschung. S. 3.

Die Jugendfreundschaft. S. 4.

Oreft und Phlabes find helbenmufter ber Freundschaft bei ben Griechen. Zu Strophius war nach Agamemnons Tobe Oreft gerettet, und Phlabes war Strophius Sohn. Sie wurden zusammen erzogen.

Das Schachspiel. S. 6.

XIV Die Schifffahrt. S. 10.

Thomas Morus. S. 15.

Lebensregeln an einen Jüngling. S. 12.

Diefer helb unb Märthrer ber Gerechtigkeit, Cangler Englanbs unter heinrich bem Achten, verbienet, bag man fein Leben, feine Schriften und bie Art, wie er feinen Tob aufnahm, in ber Geschichte lefe.

Das Ungemeine. S. 17.

Das bose Gewiffen. S. 19.

Marius, ein Römischer Helb, ein großer Solbat, Triumphator, Triumvir; aber eine rohe Seele. Er füllte Rom mit Unruhen, Blut und Leichen. Bielleicht wählte unser Dichter seinen Kamen, da bei Cicero schon Cotta der Alademiker es als einen Beweiß gegen die Borsehung anführet, daß ein Marius in seinem höchsten Alter, zum siebentenmal Consul, auf dem Bett ruhig und Ehrenvoll habe sters ben können.

Rronen. S. 21.

Das ftille Gemüth. S. 23.

Spenens Bufte in Afrika, und Schthien in Norben gelten als Extreme ber Hige und Kälte. Bajä war ber Lustort ber Römer in Campanien; bie schwimmenben Inseln bes Aegeer-Weers gelten für Orte ber Berbannung; ber Thrann Sulla wars, ber bie Berbannung ber Würdigen in Gang brachte.

XV Der Blinde. S. 25.

art nicht eingehen konnte, hörte ich, nach bem Ausbruck bes großen Königes, in ihm ben Wohllaut himmlischer Musen,

> Polyhymniens Saiten, Und Uraniens Lieb, Unterrichtend die Weisen, Und die Beherrscher ber Welt.

2014. Ein kleines Kenotaphium, dem Dichter aus seinen eige XII nen Werken erbaut, soll ihm hierüber mit Nennung seines Namens im nächsten Bande meinen Dank bezeugen. Weimar, den 18. August 1794.

### bes erften Theils.

### I. Lyrifche Gebichte.

Erftes Bud.

Die Täufchung. G. 3.

Die Jugenbfreunbschaft. S. 4.

Orest und Phlades sind Helbenmuster ber Freundschaft bei ben Griechen. Zu Strophius war nach Agamemnons Tobe Orest gerettet, und Phlades war Strophius Sohn. Sie wurden zusammen erzogen.

Das Schachspiel. S. 6.

XIV Die Schifffahrt. S. 10.

Lebensregeln an einen Jüngling. S. 12.

Thomas Morus. S. 15.

Diefer Helb und Marthrer ber Gerechtigkeit, Canzler Englands unter heinrich bem Achten, verdienet, baß man sein Leben, seine Schriften und die Art, wie er seinen Tob aufnahm, in ber Geschichte lese.

Das Ungemeine. S. 17.

Das bofe Gewiffen. S. 19.

Marius, ein Römischer Held, ein großer Solbat, Triumphator, Triumvir; aber eine rohe Seele. Er füllte Rom mit Unruhen, Blut und Leichen. Bielleicht möhlte unser Dichter seinen Kamen, da bei Cicero schon Cotta der Alademiker es als einen Beweis gegen die Borsehung anführet, daß ein Marius in seinem höchsten Alter, zum siedentenmal Consul, auf dem Bett ruhig und Chrenvoll habe sters ben können.

Rronen. S. 21.

Das stille Gemilth. S. 23.

Spenens Bufte in Afrika, und Schthien in Norben gelten als Extreme ber Hige und Kälte. Baja war ber Luftort ber Römer in Campanien; die schwimmenden Inseln des Aegeer-Weers gelten für Orte der Berbannung; der Thrann Sulla wars, der die Berbannung der Würrbigen in Gang brachte.

XV Der Blinde. S. 25.

Der Berluft. S. 28.

Die Tugend, ein Genius. S. 30.

Das Bilb biefes Genius erscheint hier, ber handlung nach, vielsverändert; wie sich benn weber bie Griechen, noch horaz in thrischen Gefängen an die Fortsetzung Einer malerischen Borstellung gefesselt hielten.

Der Pfeil. G. 33.

Un bie Nachtigall. S. 34.

Die hut ber Augen. S. 36.

Con thia war bes Properz Geliebte. Die Bergleichung einer Conthia mit bem Glang bes Monblichts ift ein Meines Wortspiel.

An bie Nachtigall. S. 38.

Die Leier bes Pothagoras. S. 40.

Die Entführung ber Proservina von Pluto war bei den Griechen das Bilb einer unglücklichen, schwarzen Hochzeit.

Luft und Schmerz. S. 43. An die Bilbfaule eines schönen Knaben. S. 45.

Bhgmalion, Braziteles find berühmte Bildner. Flora, die Blumengöttinn, die Rapäen Rymphen der Lufthaine; Aura das personificirte Frühlings. XVI lüstigen; die Glänzenden sind die Gestirne.

Auf einen Garten, Die Sternenau genannt. S. 47.

Die am Ende des Gedichts genannten Orte sind berühmte Lustgegenden des Alterthums, in Afien, Griechenland und Italien. Der letzte ist das sabelhafte Grab Phaethons am Po, das von einem Haine, in den die Klagenden Schwestern des Begradenen verwandelt waren, angenehm umschattet wurde. Lyäus ist Bacchus.

Der golbne Ring bes Plato. S. 51.

Chaonien, eine bergigte Waldgegend in Epirus. Die Sage, daß die Menschen, ehe Ceres den Bau der Feldfrüchte ersand, in Wäldern und von Eicheln gelebet, ift so bekannt, wie der Circe Geschichte.

Die Nachtigall. S. 54.

Die Menfchenfeele. G. 56.

Der Sternenhimmel. S. 58.

Die in biefer Dbe vortommenben Gotternamen find Sterne und Sternbilber.

### 3meites Bud.

Die ernste und fröhliche Dichttunft. S. 65.

Anspielungen auf einzelne Oben bes Horaz.

Der breifache Seufzer ber Monarchie. S. 68.

Der Reiter bes Bucephalus ift Alexanber; Thanatos ber Tob. Das Durchbrechen bes ungeheuren Berges Athos, wie bas Bepfiastern bes Meeres sinb Bilber unmöglicher und unnüglicher Riefen-Entwürfe.

XVII

Thal und Bobe. S. 72.

Die alten Münzen. S. 73.

Rero, habrian, Titus, Julian, Phocas, Rerva find alte Römerkaifer. Die Fabier, Gracchen, Cato, Bosthius, Thrafea, Staurus gelten für Patrioten und Weise.

Mablerei und Dichtfunst. S. 76.

Parrhafins und Zeuris, Protogenes und Apelles, berühmte Mabler. Was Lefting in seinem Laotoon philosophisch aussührt, zeigt unser Dichter in Handlung. Der Gegenstand bes Wettstreites mußte eine Caricatur sebn. Pobaslirius, ein Arzt.

Dreifache Trunkenheit des Ohrs. S. 89.

"Bie der Hund aus dem Nilftrom kosien" heißt furchtsam, ichnell vorübergebend, im Lauf koften. Chpris, die Göttinn der Liebe. Berechnthia, Chbele, die Mutter der Götter, die mit Länzen, unter Chmbeln = und Paukenschall in heiligen Rasereien verehrt ward.

Reichthum. S. 92.

Bei bem Bruftbilbe bes M. T. Cicero. S. 94.

Der Sslave Bolumniens ift ber Triumvir Antonius, ben Cicero burch seine Philippische Reben zu seinem unversöhnlichen Feinde gemacht hatte. In jener berühmten Jusammenkunft der Triumvirs auf einer Insel unweit Bologna opferte Octavius seinen alten, ums Baterland und ihn verdienten Freund dem hasse des Antonius auf. Popilius, der Tribun, ward ausgesandt ihn zu morden. Die Freigelassene Bolumnia, auch Chiberis genannt, war die Buhlerinn des Antonius, der mit ihr öffentlich in Wohllüsten lebte.

Berichloffenbeit. S. 96.

Der verichloffene Oranien ift Moris, Pring von Raffau, ber biefer politichen Tugend wegen allgemein bekannt war.

Gegen die falichen Staatsfünftler. S. 98.

Diefe Dbe mablt bie Bolitit ber bamaligen Zeiten, sogar baß fie Ramen zu nennen waget.

An den Staatslöcher treuloser Volitik. S. 102.

Tiberius, ein Mufter treulofer Berftellung. Tifiphone, eine Furie.

Die Römerbilber. S. 104.

Eine Galerie ber berühmtesten Römerbuften, beren Ramen und Charaftere jebermann bekannt find. Brutus ift bier Junius Brutus. Der Schwiegersohn und Schwiegervater find Cafar und Bompejus. Palatinus ift ber römische Berg ber Kaiserpalaste.

Der Räuber. S. 110.

Der Ausgang ber Obe fpielt auf die erften Zeiten ber römischen Sitteneinsalt an, ba manche helben vom Pfluge gerufen wurden, und wenn fie dem Baterlande die größesten Dienste geleiftet hatten, in ihre Armuth gurudkehrten.

Mero. S. 112.

Die Ungeheuer, mit benen Nero verglichen wird, sind aus hertules Fabelgeschichte bekannt, ber Remeische Löwe, ber Lernäische Drache, bas Erhmanthische Schwein,

XVIII

bie Stymphalischen Raubvögel. -- Die hier angeführten Abscheilichteiten bieses Un- XIX menschen mahlt ber Dichter nach Tacitus eignen Worten aus, 3. B. die brennenben, die in Thiere verkleibeten Körper, ben Fuhrtitt auf die schwangere Poppäa, an
welchem sie ftarb. Nero hielt ihr darauf öffentlich die Leichenrebe.

Menschenfürften. S. 116.

Trajamus Schwert. S. 120.

Dem Licinius Sura, ben einige bem Kaifer als seinen ihm beimlich nachstellenden Feind angezeigt hatten, reichte Trajanus ein nackes Schwert mit den Worten: accipe gladium, quem pro me, si bene atque cum ratione imperavero distringes; sin minus, eo ad interitum utere. — Farben der Iris sind Farben des Regendogens. Die Fabel, daß in der Muschel die Perle aus einem herabgesallenen Regen = oder Thautropsen entspringe, ist auch unter uns in mehreren Einkleidungen bekannt.

Der politische Ppthagoras. S. 126.

Das Birtenleben. G. 128.

Der Sinn ber ersten Strophe ist: "ehe es ben in ber Fabel berühmten Wibber bes Phrhus mit bem goldnen Felle gab, gab es natürliche und schönere Wollen-heerben." Die Obe ist an einen geistlichen Fürsten gerichtet, und zeigt ben Borzug seines Standes, wenn er ihn würdig bekleibet, vor bem Glanz weltlicher Höse. Daber auch die Gleichnisse ber Bibelsprache.

Die Schiffenben. G. 133.

Richt bie Schifffahrt wird bier verwunicht, fonbern es bellagt, bag fie nur ber Sabfucht, ber Gewinn- und Eroberungsfucht biene.

 $\mathbf{x}\mathbf{x}$ 

Rönige. S. 135.

Spbla, ein Berg in Sicilien. Spblaifder Bonig galt für ben beften.

Der Conful. S. 138.

Lynceus, ein Weitsehender. Thule, das lette Land für die Schiffenden, westwärts. Durch Hertules Säulen tam man ins Atlantische Meer, wo Thule, wo auch die Inseln der Glüdlichen lagen. Titus, das Muster eines leutseligen, guten Regenten. Tantalus verrieth die Götter, und schwatzte von ihrer Tasel aus.

Beim Grabe eines Mächtigen. S. 140.

Aus der Elfenbeinernen Pforte tamen nichtige Traume. Den Obolus, einen Pfennig für die Ueberfahrt bes Charon, legte man dem Tobten unter die Zunge.

Das Leichenbegängnif. S. 143.

Fabricius, Brutus, Cato, Britannicus, eble Römer, ftegen bier für alle große, würdige, verbienftreiche Menfchen.

Die Grabschrift. S. 145.

Manen find bie Tobten.

#### Drittes Buch.

Der Kranz. S. 149.

Die Andacht bes Dichters bei bem Bilbe ber heiligen Jungfrau mag uns als eine fromme Muthologie gelten. Ihr sittliches Bilb hat in ber Runft und Dichttunft so viel und mehr bebeutet, als das Bilb einer Pallas ober Diana. Die bunkle Ravelle. S. 151.

Balatinue, ber Berg ber Raifervalafte.

Meibung eines Rinbes. G. 153.

XXI Mutter und Rind. S. 155.

Bei biefem und ühnlichen Studen bente man ein Gemablbe Raphaele, bas Beibe vorftellt.

Der Sänger bes Frühlings. S. 156.

Eine reiche Sammlung von Anlagen ju Ibhllen und Fruhlings - Gebichten; bem größesten Theile nach noch jest ungebrauchet. Jupiter ift hier ber himmel, Tellus die Erbe. Aegon und Jolas, Ramen ber hirten. Rereiben, Drhaben, hamabrhaben find Rhmphen bes Meeres, ber Bäume, ber Wiefen. Die Linbe, bie ber Berfaser besang, folgt S. 186.

Un bie Gefundheit. S. 162.

Ein Danklied nach wiebererhaltener Gefundheit. S. 164.

Aonien ift bas Land ber Griechischen Mufen.

An die Magerfeit. S. 166.

Der burre Dichter. S. 168.

Der Maja Sohn ift Merlur. Er ichwebt zwischen Schatten und Gottern; benn er gebt als Geleiter bis jum Tobtenreich nieber,

Das Bögelchen. S. 170.

Atropos, bie Barge, bie ben Faben ichneibet. Bierifches Rofenlager, ein Begrabnig auf Rofen aus ben Garten ber Mufen.

Die neue Geburt. S. 173.

Mejon, Jafons Bater, murbe burch Mebeens Runft verjunget.

Der Schattentanz. S. 175.

Ein icauerlich Gemählbe ichmebenber Schatten ju Mitternacht beim Monblichte. Tiare ift bie papftliche Krone, Inful ber Ropfichmud bes Bralaten.

XXII Beim Tobe eines Rinbes. S. 177.

Die biamantne Pforte ift bie Pforte bes Tobtenreichs, bie fich teinen Bitten um Rudtebr ins Leben erofnet.

Trauerklage. S. 179.

Der schlummernbe Greis. S. 181.

Aftraa, bie bimmlifche Gerechtigfeit. Caftaliben, bie Dufen.

Das gliickliche Alter. S. 185.

Die Linbe. S. 186.

Der Dichter, wetteifernd mit Ovid, mablt sowohl eine fliebende, als eine verwandelte beilige Daphne.

Mutter und Rind. S. 191.

Die Langfam = Sterbenbe. S. 192.

Der Liebling, ber hier kun gewunscht und neu personificirt wirb, ift ber Tobbis auf die letzte überraschenbe Erscheinung.

Das ungebundene Schickfal. S. 196. Lachefis, Gine ber Barzen.

Naturordnung. S. 198.

Philosophie des Lebens. S. 199.

Biftonifde Tuba, bie Rriegstrommete milber thragifder Boller.

Die Tobtenstäte. G. 205.

Gott. S. 208.

Das Jonisch't und Karpathische Meer zwischen Afien, Aegopten, und ben griechischen Inseln war wegen seiner gefährlichen Schiffsahrt und öfter aushaltenben Binbe bekannt. Die hörner bes Monbes find seine Beründerungen. Der bunkel ausgehende Orion prophezeiet Stürme und bose Fahrt.

Das Götterleben. S. 211.

Das lette Opfer. S. 215.

Tänien find Opferbinben.

# bes zweiten Theils.

#### Biertes Bud.

Die beilige Begeifterung. S. 219.

Apollo's Sonnenpferbe, Abraftus, Bollux, Adilles Roffe find in Gebichten beruhnt. Argos erzog friegerifche Roffe; bem Thau ober bem Reif ichrieb man in bergigten Gegenden ihren Glanz zu. In Chperns Scholle wühlen, heißt hier im Reich ber Wohlluft bienen. Reronen, Maximine, Decier find bie Ramen trrannischer Berfolger.

Die eigenwillige Leier. S. 223.

IV Nach ber Eroberung Breisachs. S. 227.

Filr Bernharb von Beimar ift es bas großefte Lob, bag ihn ein Dichter ber erbitterten Gegenhartei ben Brennus nennt, ber Jupiters Tarpejerburg, bas Deutsche Capitolium, erobert.

Der Tob bes Helben. S. 229.

Pappenheim blieb bei Lüten. Er hatte in seinem Leben ungeheuer-viel Wunden empfangen, und war gang zerkerbt am Körper. Die Obe ift traurig und toloffalisch.

Die Ehrbegierbe. S. 232.

Ein sehr mahres Gemählbe ber Politik und bes Krieges = Geiftes bamaliger Zeiten.

Wallenftein. S. 234.

Die Laufbahn dieses unternehmenden, glücklichen, ftolzen, anmaaßenden Feldherrn im breiffigjährigen Kriege ift durch die Parallele mit dem Sejan, dem Lieblinge des Tiberins, im Kurzen fest gezeichnet. Das Bild vom Pferde in der Rennsbahn beider will sagen: eben so groß waren Sejans Anstrebungen; eben so schne deffen Sturz und Ende. — Die Mitra ist ein bischösticher Kopfschmuck. Charon, der alte Ruberer, ein Knecht des Pluto. Die Geschichte Erösus, Erassus, dannibals, Polytrats muß jedem bekannt sehn; hier wäre es zu weitläuftig, sie zu erzählen.

Die Kriegszucht. G. 237.

Benus war die Buhlerinn des Kriegsgottes. Der Punier ift hannibal. Rach dem Siege bei Canna schwächte sich sein heer in den Wohllustreichen Gegenden Campaniens. — Zu den Zeiten unfres Dichters waren Aberglaube, Zeichendeuterei, Prophezeiungen ungemein verbreitet und sehr wirksam. — Der Zweitampf, der damals auch sehr gewöhnlich war, tann schwertlich ein besseres Bild sinden, als

jene Brut gewaffneter Männer, die aus Cabmus gefäeten Drachengähnen entsprang und fich unter einander selbst würgte. — Remefis ift die Feindinn des Uebermuthes, die den Stolzen ftürzt, dem Unterdrückren emporhilft, und in der tiefften Stille bem Zuviel und Zuwenig eine Gleichung bereitet. Fabius, der Keldberr errettete Rom durch fein Zaubern und bekam den Ramen Canctator.

An einen im Rriege vertriebenen Landsmann. S. 241.

Wirfungen bes Ungliids. S. 243.

Atlas trägt bie himmeletugel. Daß ichwere Zeiten von neuen, ungludlichen Confiellationen entspringen, war und ift ein fpruchwörtlicher Glaube.

Beim Anblid einer Charte bes Weltspftems. S. 244.

Im Traum bes Scipio bei Cicero ift diese hohe Ansicht ber Dinge still und schön angegeben. Bo Terres ungeheure Flotte unterging, wo die heere ber Römer auf ber Pharfallichen Ebne sochten; wiederum wo sein Arnbes Leben Tiberius auf ber Insel Caprea lebte; die villa Adriaul, die noch in ihren Trümmern Erstaunen einflößet; diese Seenen werben bier gezeit. Sie gebören zum Größesten, das auf der Erde vorging und sind wie Träume verschwunken. — Thalamus ift das Hochestiett: Nereus der Gott des Poeeres.

Das Rok vor Troja. S. 248.

Die vielen fremden Kriegsheere, die man damals nach Deutschland jog und von beiben Seiten als die Erretter Deutschlands ansah, gaben dem Dichter zu dieser traurigen Allegorie Anlaß, die er im Geift Alcans ausgeführt hat. Sie gilt für VI mehrere Gelegenheiten und Zeiten. Aus Homer und Birgil sind alle Namen bekannt, die bier vorkommen.

Das Rieine. S. 252.

Deutschlands Rlagegesang. S. 254.

Die damaligen bebrängten Zeiten befingt unfer Dichter in einem ganzen Buch Threnodieen, von benen uns ein paar Stude flatt Aller fepn mogen.

Der Janustempel, an die versammleten Friedensstifter. S. 256.

Fünf Luftren, b. i. fünf und zwanzig Jahre hatte bamals ber Krieg gebauert; seine Folgen in und außer Deutschland werben hier geschilbert. Der Janustempel warb geschlossen, es mußte endlich Friede gemacht werben; er ist aber nicht lange verichlossen, geblieben, und am wenigsten ift der Bunich unfres Dichters erfüllt worden, daß die habsucht in ihm sest versperret, Azar mächtiger Stein bavor gewälzt, und kein Rigchen am Tempel erspähet werben sollte. Mit tausenb Facken hat man seitbem ben Westphälischen Friedensschus beleuchtet, die Thur mit Petarben gesprengt und ben ganzen Gain umber gelichtet.

Gebet, als sich die Friedens = Unterhandlungen verwirrten. S. 260.

Das Ungeheuer. S. 261.

Das Opfer. S. 263.

Elbfium, bie Rofen von Baftum, ber blubenbe Berg Somettus, bes Alcinous Saine find im Aterthum ale bie lieblichften Gegenden betannt und bier VII
bebeutend angewandt worben.

3wo Göttinnen. S. 266.

Die Rriegsgöttinn wird hier bie Themis, b. i. bie Gerechtigkeit ber Boller genannt; ob fie es je ware? und sehn könnte? Die Wechselung ber Attribute bes Krieges und Friedens giebt bieser Dbe einen großen und schönen Sinn. Der unauflösliche Knote. S. 271.

Den Gorbischen Knoten, ben Alexander zerhieb, wendet unser Dichter neu und zart an. Arachne war die Kunftliche Weberinn, die mit der Pallas wetteiferte und in eine Spinne verwandelt warb.

Das Keuerwert. S. 274.

Rach geschlossenm Frieden. Damals war die Feuerwerkerei in großer Achtung; ungeheure Summen wurden auf diese bardarische Luftbezeugung verwandt. Die Idee bes besteren Feuerwerks, das unser Dichter angiebt, sein Gebet und die Berwünsichung, mit welcher er patriotisch endiget, sind leider nicht erfüllt worden.

Das neue Saitensviel. S. 278.

Der Präsibent de Mesmes, erster frangösischer Botichafter beim Weftphälischen Friedensichlusse ift der Memmius unsers Dichters; ein von mehreren Seiten berühmter und verbienter Mann, auf bessen and Grotius sein Wert de jure belli et pacis zu schreiben anfing. Er brachte dem Sänger, der lange geschwiegen batte, die Stimme wieder.

Die Berwandlung. S. 282.

νш

IX

An eben benfelben. Unserm Dichter war ber Berlust bes Saitenspiels gebroht worben; (S. 280) es entfinkt ibm, wird aber belebt und verwandelt. Ohne Zweissel lagen im Leben unsers Dichters jedem bieser Jige Umftände jum Grunde, wie er es im Eingange dieses Gedichts selbst beutlich sagt. Im Lobe bes Memmius erschien sein Gesang neu belebt mit ben höchsten Ehren wieder. Eine sehr glückliche Dichtung.

Der Baum. S. 287.

Der Staatsmann, bessen bies Denkmal ift, war unserm Dichter näher; er lagert sich also unter seinen Schatten. Aganippe ift Eine ben Musen geweißete Quelle bes Helikons. Svaba, bie Göttinn ber Ueberrebung. Iberier und Tufter, Spanier und Italiener, beren Sprachen nebst ber Lateinischen, für Staatsmänner bamals unentbehrlich waren.

2018 ber Berfaffer eine Geschichte seiner Zeit schreiben wollte. S. 291.

Er hat angefangen, fie ju ichreiben; fie aber, weil er fich ju ftrenge an bie Wahrsbeit hielt, nicht geenbigt. Er warf ben Spiegel jur Erbe, ber unleibliche Wahrheit zeigte. — Scopas ein Griechischer Bilbhauer; Aeakus, einer ber brei unparteitischen Tobtenrichter.

An die Deutschen. S. 294.

Der Philippische Strafredner. S. 298.

Die Philippischen Reben bes Eicero gegen ben Antonius, als einen Feind bes Baterlandes tosteten ihrem Rebner Rube und Leben. Unser Dichter schlägt seinem Rebner andre Philippische Strafreben vor, die ihn selbst bessern. — Thersites, ein häßlicher Lästerer bei Homer. Harphen, häßliche Raubwögel bei Birgil. Den Beinannen Rasika hatten die Scipionen. Pompilius ist Numa.

An ben Schlaf. S. 301.

Apollo's Somefter, ber Monb. Die befieberten Röcher voll Gefangespfeile, bie Bogel.

### Fünftes Bud.

Die wiedergefundnen Lieber. S. 307.

hetatombe, ein Opfer von hunderten. Chuthius, Apollo. Alcides Gerfules.

Der hobe und niebere Dichter. S. 310.

Pegajus mar Bellerophons Roff und warb fpäterhin bas Rof ber Dichter. Catulls Sperling, zwei bekannte liebliche Gebichte.

Beifall. S. 312.

Die Zigeunerinn. S. 313.

Terminus, ber Gott ber Grenze. Sarmatien, Boblen. Sarbievius ein lateinischer Dichter, ber ben Ramen bes zweiten Horag hatte und noch hat.

Die Rathlel ber Dichtfunft. S. 318.

Momus, ber Spotter im Rreife ber Gotter. Bunifche Mepfel, Granatapfel.

x

An einen deutschen Schriftsteller. S. 321. Geschichte und Dichtkunst. S. 325.

Barpotrates, ber Gott bes Schweigens. Befanntermaagen ift viel baruber geschrieben, mit welchem Recht Birgil feine Dibo bem Aeneas gleichzeitig machen,

eine Liebe zwischen beiden und ben freiwilligen Tob ber Königinn habe erdichten burfen? Rogus ift ber Scheiterhause, den sie in seinem Gebicht besteiget.

fen? Rogus ift ber Scheiterhaufe, ben fie in seinem Gebicht besteiget. An einen furchtsamen Dichter. S. 327.

Benusia war ber Geburtsort bes Horag. Das Sprüchwort: "nicht jedem wird es so gut, nach Corinth zu gelangen," wird hier auf Benusia angewendet. Das Mährchen von senem Mahler, ber sich, ben Schaum eines rennenden Pferdes zu madlen, lange vergebens gequält batte, jetzt also verdrießlich den Pinsel hinwarf und siehe, der Schaum stand das erhält hier die gehörige Berichtigung und Einsichkung. Der Grazische Mund, das os rotundum der Griechen ist ihr Marrer, vollendeter Ausdruck.

Gebrauch und Migbrauch ber Fabel. S. 332.

Der Dichter hat hier eine ganze Mythologie jum Theil ungeläusiger Namen vorgeführt, um ben Migbrauch berselben zu verleiben. In einem Lorbeerhain Lorbeer zu sinden, ist kein Fund; von Mibas Ohren und einem erhentten Bräutigam zu singen, ist weder ein seltner noch reizender Schmud des Dichters. Auf ben Sinn des Ganzen, behauptet unser Meister, komme alles an, nicht auf einen Put in Ribern.

Wunber ber Liebe. S. 335.

Das Erbtheil ber Menfchen. S. 337.

An einen Narcife. S. 339.

t einen Narciß. S. 339.

3phis, ein Möden, wurde als ein Knabe erzogen und als ein Ringling an die Janthe verheirathet. Eine unfruchtbare Ebe war die Folge diefer Liebe. — Thn-daris ist Helena, Thndarus Tocker. Man hat dieser berühmten Schöne soviel angedichtet, daß auch diese Sage: "sie sei als eine Eitele, die den Pluto selbst seisen, Tonnen geglaubt habe, zum Orlus hinunter gestiegen," an ihr noch Plath sand. — Die Artigkeit der Lais, die ihren Spiegel im Alter der Göttinn wiederschenke, haben mehrere griechische Sinngedichte in verschiedenem Sinne verewigt.

Das flüchtige Wort. S. 342.

Einem, ber an ben hof ging. S. 344.

hoffmungen. S. 348.

Berfcwiegenheit. S. 350.

"Unter ber Rose" im Kreise ber Bertraulichkeit und Freundschaft. Hannibals und überhaupt die Punische List war ein Sprüchwort. Artaber-Ohr; bas Ohr eines Ungebildeten, Unwerftändigen.

Der milbgeworbene Dichter. S. 352.

Bunisches Ohr. Die Bunier, (Phönicier, Kartbager) galten ben Römern für treulose, grausame, eitele, gottlose, aller Unthaten fähige Menschen; Poenus plane est., quid verbis opus? — Der verschiebene Genius ber Sabre Juvenals, Horaz, Lucilius, Persius wird hier bezeichnet. Die Sabiner waren ein ländliches Bolt: also waren auch ihre Gesänge, friedliche alte Weisen. Des Ansborer Löwe, der mit seinem Wohlthäter und herren freundlich umberzag, ift eine bekannte Geschichte.

XII Bergeffenheit. S. 355.

Sthr ist der Strom des Hasses, der unversöhnlichen Feinbschaft, unwiderrusticher Gelübbe; Lethe der Bergessenkeit. Medea, das Bild der abscheulichsten Rache. Ein Junonischer Haß bezeichnet eine unversöhnliche Feinbschaft; gegen Troja entsprang er aus Eifersucht und Stolf, vom Apfel des Paris.

Mfagung. S. 358.

Die Steine, die Deutalion nach ber Ueberschwemmung ruchwarts warf, murben Männer; fie blieben aber auch lange Zeit ein Felsen= und Steingeschlecht, bis Orpbeus, Ampbions Leier biefe Gellen belebte.

Die Gegenwehr. S. 361.

An einen jungen Belben. S. 363.

Acca Laurentia war die Pflegemutter des Romulus und Remus. Evanbers Sohn, Pallas, wird in der Aeneis mit einem rührenden Gebet zur Schlacht gefandt und tommt nicht wieder. Statt Alcestes ift Acestes zu lesen; dieser gute Greis ist auch aus der Keneis bekannt. Argos bewachte mit seinen hundert Augen die Jo; um die ihn bennoch Merkur betrog. Jachus ist Bachus. Die Erziehung Achills von Chiron ist das bekannte Muster der helben-Erziehung bei den Alten, in Klussen des Krieges und der Weisheit. Das Schwimmen im Sperchius-Strom gehörte zu diesen lebungen.

An einen Krieger, ber sich zur Rechtswissenschaft zurückvandte. S. 366. Pythagoräische Denksprüche. S. 368.

xin Die Urne bes Minos. S. 370.

Der Sphinx war ein Symbol bes Geheimnisvollen und sprach selbst Räthsel. Manlius gilt hier für einen zu strengen, Lälius für einen zu gelinden Richter. Cato war ein strenger, Atticus ein gefäliger Freund und Bürger Das Scherbengericht (der Oftracismus) verbannete auch die ersten Männer des Staats, wennt se dem Baterlande gesührlich waren. Symmachus, des Ermordeten, Haupt erschien nach Procopius Träthung seinem Mörder, dem Könige Theodorich in der Gestalt des Fischbaryts, das ausgetragen wurde. Bielleicht eine Fabel.

Berbere fammtl. Berte. XXVII.

Milo. S. 373.

Milo, aus Arotone, war in Ansehung feiner lörperlichen Stärte ein Spruchwort. Den Riefen Antans marf hertules in feinen Armen erbrucht jur Erbe.

Gleichgültigfeit. S. 375.

Genuft bes Lebens. S. 376.

An einen römischen Bralaten. G. 378.

Die Mutter ber Dinge. S. 381.

Bhrrha, Deutalions Weib, war die Mutter des neuen Menschengeichlechts nach ber Fluth. Brometheus, der Bildner der Menschen. Chiherea, Benus, Lhaus, Lhaus, Lhaus, Lhaus, Lhaus, Lhaus, Lhemis, die Gerechtigteit. Den Pfeil gegen die Sonne schießen, dem Winde Backenstreiche broben, sind Frechheiten gegen die Natur, die sich die Menschen so oft erlauben.

Die Begrabnifftate. G. 386.

Auf Inseln bes Aegeer-Meeres wurden die Romischen Missethäter oft verwiesen. XIV Cabmus Saat, aus Drachenzähnen erwachsen, würgte einander selbst.

Die sterbende Nachtigall. S. 390. Attis, eine Athenerinn, heißt die Rachtigall, weil Philomele, Pandions Tochter, eine Athenerinn war.

Philomele an ihre Schwester Progne. S. 393.

Philomele, der die Junge geraubt war, zeigte ihrer Schwester Brogne ihr Unglud' burch Shmbole an, die sie in ein Gewand webte. Tereus, ein König in Thracien, hatte sie mißhandelt. Bielleicht ift diese Boesie der erste Bersuch einer Einkleidung gewesen die späterhin viele Liebhaber gehabt hat, und die man Briefe der Berkorbenen an ihre hinterlassenen nannte.

- II. Die Lyra. Bon ber Natur und Wirkung ber lyrischen Dichtkunft. S. 397. (fine 163).
- III. Alcaus und Sappho. Bon zwei Hauptgattungen ber lyrisschen Dichtkunft. S. 443. (182).

### bes britten Theils.

- I. Kenotaphium bes Dichters Jakob Balbe.  $\mathfrak{S}. \ 1-82.$
- II. <u>Nachlese</u> aus Jakob Balbe Gebichten, zu Erläuterung seiner Denkart und seines Lebens. S. 83.

Melandolie. S. 85.

Das Gebicht ift Eingang zu mehreren Oben, in benen, wie in einer Bifton, ber Dichter Constantinopel siehet und zu Beschämung seines Baterlandes die Sitten ber Türken barftellt.

IV Berwünschungen bes Katarrhs. S. 87.

In poetischen Bilbern ift die Entstehung und das Ungemach bieses Nebels pathologisch beschrieben. Es ertappt ben Sorglosen schlafend; eine Ertältung kann es mit allen ben Folgen geben, die hier vom Leibenben selbst geschilbert werben.

Die Birginische Bflanze. S. 89.

Die sinnreiche Einkleibung rechtfertigt den Dichter, der diese Pflanze seiner Gesundbeit wegen gebrauchte. Molh ist eine vor dem Zauber beschützende Pflanze bei Homer (Odyss. \* 287. f.) Die Siege Bachus in Indien, sein Einzug im Olymp, die Bestürmung des Olymps durch die Titanen, Mars Wohnung in Thracien, Merkurs und Dianens Berrichtungen sind das der Fabel bekannt. Rordsumerika war das Land dand der Nationen; den Weindau kunnte es nicht.

An einen Rachaffer feiner Gebichte. G. 96.

Stanberbeg, (Georg Castriota,) war ein Prinz in Albanien, ein unverss
föhnlicher Feind ber Tirten. Der Sultan, ber von ihm ben Säbel begehrte, ber
so viele Wunder ber Tapferleit gethan, war Murab 2.

Die Rache des Dichters. S. 97.

Im Original heißts die chriftliche Nemesis, eine poetische Darstellung ber Rebart: feurige Kohlen auf des Feindes Haupt sammlen. Die Berkart ist der zornige Jambus, der aber jeden Fluch in Segen umwandelt. Formianer ist ein guter Campanischer Landwein. Gastereien des Lucullus gelten sur die ilhvigsten des Alterthums. Tucca ein Gast mit gutem Appetit. Mantlus Krüge, volle große Krüge. Ibis, ein Feind Doids, an dem er sich mit einem beissenden Spottgebicht rächte. Donner zur Linken waren ein gluctliches Zeichen. Nasita ist Scippio, der den Kömern sehr wohlwollte. Mäcenas und Flaccus gelten sit

Freunde, die fich einander bas Liebste wünschten. Die driftliche Rache ift in biefem Gebicht etwas weit getrieben.

Der weichliche Belbenfänger. S. 102.

Friederich Genferich heißt er im Original; Balbe mablte gum Inhalt feiner Gebichte febr aluciiche Ramen.

Die Mbnen. S. 104.

Die meisten Wappenbilder unfres hohen und niedrigen Abels sind aus dem Jagds und Rriegsleben, aus Ritters und Kreuzsügen gegen Heiben und Saracenen. Sie VI prangen mit Buffelstöpsen und Einhörnern, und mit des entlegenen himmels, (Orients und andrer belämpsten Länder) für uns längst untergegangenen Sternen.

Die Ungebeuer. S. 106.

Das Geld. S. 108.

Der falfche Glanz. S. 110.

Der Glückliche. S. 113.

Die aweite Euridice. S. 115.

Das Geschlecht ber Lamien war Eines ber ältesten abelichen Geschlechter Roms, bas von Lamus, einem Könige ber Läftrig onen abstammte. Metellus, einer ber größesten Triumphatoren; die Metellur eine Hamilie voll verbienter, berühmter Männer. Die Grachen, tühne Patrioten; Cornelia, ihre Mutter, die berühmteste Wutter berühmter Söhne, voll hohen Kömergeistes. — Daggen Brisseis, Achills schöne Gesangene, um welche der ganze Zwist der Isiade entstand. — Calpurnia, jene dreuske Kömerinn, die das Edict veranlaßte, daß künstig kein Weis in Berson ihre Sache vor Gericht treiben sollte. — Iene ersten Sabines VII rinnen, die von den Kömern geraubt wurden, blieden in Ansehung der hoszgamseit und Teue Gilder der uralten ländlichen Eheweider, denen die Kömerinnen im Zeitalter der Ucypigkeit sehr ungleich waren. Penelope, die die Fecier mit ihrem sortdaurenden Gewebe täuschte und daburch den Untergang ihres Hauses und Landes abwand, ist aus der Dobssie bekannt. Kiobe, war eine Mutter von sechs schönen Söhnen und sechs schönen Söhnen von eine Kontram glücklicher Geburt.

Gespräch mit ber Muse. S. 121.

Die Deutschen Berse unsers Dichters find raub. Gegenstände, wie bas Lob ber Magerteit, ironisches Lob ber Feisten u. f. find auch teine Gegenstände ber Muse. Beibes wird getabelt.

Gespräch mit ber Muse. S. 124.

Laberins, Ravins, Ennins, Pacuvins, Mutins find Alt- Römifche Dichter, aus beren Fragmenten Balbe feine Ofcifche Sprache lernte. (Opp. T. II. p. 107. seq.)

Der verschnittene Sanger. S. 129.

Chbelens Priester waren Berftimmelte. Ihr Gottesbienst war in Phrygien; und die wilde Musik dieses Gottesbienstes behielt fortan den Ramen phrygischer Tonkunft.

Der Bochzeitfanger. S. 130.

Das Barbaren-Reft, bas Deutschland brobete, war bamals bie Türkei; jest haben sich Namen, aber nicht die Lage ber Sache geänbert.

VIII

Segen und Much. Un bie versammleten Friedensgesandte. S. 132.

Aftraa, die Gottinn ber Gerechtigleit, die Bieberbringerinn ber glücklichen Beit. Bellona, die wilbe Rriegegöttinn. Mulciber, Bullan; Benaten, die Sausgötter; Evins, Bacous; Rhabamanthus, Giner ber unerbittlichen Richter, die über völligen Untergang ober Erhaltung, fiber Leben und Tob urtheilen.

Bompejus, Cafar und Cato. Bei einem Gemählbe von Albrecht Dürer. S. 138.

Der Streit zwischen Bompejus und Casar tann wohl für ben, ber in unstrer Geschichte zwischen ben zwei größesten Männern über die größeste Sache geführt ward, gelten. Die Obe, obwohl ohne Vorbereitung geschrieben, ist in einem großen Sinn gedacht. Jenen beiben steht Cato entgegen, ein größerer Weltüberwinder. — Wo das Gemählbe von A. Dürer, worauf sich die Obe beziehet, zu sinden sei, ist mir nicht bekannt; bekannt aber ists, daß Dürer brei Figuren neben einander vorauskellen liebte.

Fabricius Tag. S. 140.

Fabricius galt ben Römern als ein Muster unbestechlicher Großmuth und jener alten Bieberkeit, die auch nach den größesten Berdiensten und Thaten sich ihrer alten häuslichen, selbst armen Lebensweise nicht schämte.

Demofrit. S. 143.

IX

x

XI

Einem, ber Philosophie zu lehren auf die Mabemie ging. S. 145.

In ber Gesellschaft, zu welcher ber Dichter gehörte, schiedte man Diesen und Jenen, einen gewöhnlichen Cursus zu lehren, bier und borthin. Manches vom heilsamen Rath bieses Abschiedes gehörte auch in unfrer Philosophie-Lernen-ben Stammbuch.

Das Stadt = und Landleben. Gine Rhapsobie. S. 147.

Ich habe biesen poetischen Brief eine Rhapsobie genannt, weil die Bilber desselben ohne einen strengen Plan aus einander sich entwickeln. Tustulum war die villa, in welcher Cicero sich erholte und einige philosophische Schristen geschrieben hat. — Hortensius, ein großer Redner und Rechtsverständiger Roms, des Cicero größester Redenküller. Nachdem er alles erlangt hatte, was er wünschte, begab er sich zur Ruhe. Post Consulatum summum illud suum studium remisit, atque in omnium rerum adundantia voluit deatius, ut ipse putadat, remissius certe vivere. — Tritonia, die den Helm ablegt, ist die Priegende Vallas: denn auch Holland nahm damals an den Unruben des Krieges Theil.

Satularisches Lieb, an bie Gesellschaft, ju welcher ber Dichter gehörte. S. 154.

Ein großes Stück, das die ganze Geschichte des ersten Jahrhunderts der Gesellschaft (imaginem primi sacculi) in Ihrischem Fluge darstellt; eben diese ganze Geschichte ift also Commentar des Liedes. Der lette Wunsch ist des Dichters würdig. Cosmas und Damianus waren beide Liedhaber der seineren Wisserten, und dadei voll Eiser für Religion und Sitten gegen herrschende Misbräuche und freche Ledensart. Solche wiederkehrende Sterne, die den Eiser sies Gute mit dem Geschmack sürse berbänden, wünsche Balde seiner Gesellschaft.

Der Kampf mit bem Tobe. S. 159.

Der längere Tob. S. 161.

Muftifde Chorgefange.

- 1. Schmergen ber Liebe. S. 163.
- 2. Nachtfeier ber Liebe. G. 166.

Das letzte Stück ist im Schwunge bes alten pervigilii Veneris, voll Glut und Flamme, aber einer Flamme ganz anderer Art.

Der Bebergte. S. 170.

Nera, bie Zeitrechnung. Birnia und Paullus gelten hier bem Liebe für alle ftoifche Philosophen.

Maria. S. 175.

Liebhaber ber Mahlerei und Poesse werben sich bei jedem der folgenden Stücke an Gemählbe ber größesten Künstler erinnern, unter welchen Raphael wie ein himmlischer Genius voranstiegt.

Die Unnennbare. S. 177.

XII

hermon und Rarmel, Berge in Paläftina, Libanon, ein Gebürge in Sprien, auf welchem bie alten Cebern ftanben, bie man fo alt als bie Welt hielt. hesbon, eine Stabt jenfeit bes Jorbans.

Mutter und Kind. S. 179.

Mehreren Lesern werden Gemählbe bekannt sehn, wo dies sanste Zusammenschmiegen der Mutter und des Kindes, und das geistige Band, das beide zu Einem verbindet, undeschrieblich schön ausgebrückt ift.

Die Mutter unterm Rreuze. S. 180.

Auch biefer fille Schmerz, biefe hohe Ergebung, sammt bem Blid, ber beibe Leisbende verbindet, hat in Poesse und Kunst unter dem Namen der mater dolorosa den ftärksen und zartesten Ausbruck gesunden.

Der Anblid ber Liebe. G. 181.

Die bekannte Borstellung, ba bie Mutter mit dem Kinde triumphirend vom Glanz ber Sonne umleuchtet wird, (Offenb. 12, 1.) ist hier mit dem Moment, da sie im tiefsten Schwerz mit einem Blick der Liebe dem leidenden Sohn Tröstung zusandte, XIII schön gruppiret.

Die Göttinn bes Frühlings. S. 182.

Bei unferm Dichter in ber Ofcischen Canbiprache; fast unüberfethar. Sola bolla, sola malta, sola Nympho malthaca ift bie Schlufzeile. Einzelne Borftellungen 3. B. von benen fie umschwebenben Engelknaben tennet man auch aus Gemählben.

Die Göttinn bes Saines. S. 185.

Die himmelfahrt. S. 186.

Das Gemählbe Raphaels in Dresben ift in bemfelben Geift gebacht, wie biefe Obe.

Die Tabellose. S. 188.

Das Bild ber berathenben schaffenben Beisheit (Sprüchw. 8, 24. u. f.) hat ben morgentanbijchen und driftlichen Dichtern zu sehr philosophischen Einkleibungen Anlaß gegeben. hier wird sie als die Schutzgöttinn und Retterinn bes menschlichen Gescheichts beschrieben, die aus jeder Berwirrung eine höhere, lichtere Ordnung hersvorgebracht habe. Felix culpa Adami, quae talem Servatorem promeruit, XIV singen die christichen Hymnen.

Schwanengesang bes Dichters. S. 190.

xv

XVI

XVII

Die Berwandlung ber Leier in einen Schman war nach Zeitumftanben (Terpfichore Di. 2. S. 282.) gefungen; eben fo zeitmiäßig lässet jett ber Schwan seine Stimme hören. Die Anfpielung auf seine Gespielen am Cabfter, Bo, Mincio, Maan-ber geht auf anbre Dichter homer, Catull, Birgil u. f.

Die Balbraft. Ein Marienklofter auf ben Tprolergeburgen. S. 197.

- III. Nachichrift. Gine Rechenschaft bes Ueberfeters. Rebst zwei Briefen von Barlaus an Balbe. S. 199.
- IV. Die Ruinen. Sibyllinische Blätter von Jakob Balbe. S. 225.
  - I. Troja-Ilium (S. 227.) Falmus Trods! war ein Sprilchwort. Die Zerftörung Troja ward durch die Griechischen und Römischen Dichter ein so berühmtes Symbol des Unterganges, wie im Orient die Zerftörung Babels, Ierusalems, Thrus, Kinive u. f. Dardaniden, ein alter berühmter Königsstamm, die Beherrscher Troja's. (S. 229.) Pompeji, eine Stadt in Campanien, ward von der Asche des Besw bebeckt, wie Herkulanum von dessen Laws. Atropos, die unerbittlichschneidende Parze. Isde Drhad belebte einen Baum; wenn er gefällt wurde, oder verdorrte, entstoß sie traurig. (S. 230.) In der Provinz Elis war der Bettlambs der Griechen in allerlei Svielen. (S. 231.)
    - 11. Die sieben Wunder der alten Welt. (S. 233.) Der Kolosisch (S. 233.) im Traumbilde des morgenländischen Königes ift aus Daniel Kap. 2. Die Arone Roms, und Kemus Grabmahl, (S. 235.) ift die Mauer Roms, nach dem bekannten Symbol der Mauerkrone. Die Zeitalter, die Kom durchlecht hat, werben in rer Personification (S. 235—241.) so tressend darakteristet, als es eine Bersonification zuläst; die Geschiede ist Commentar darliber. Auf den Feldern bei Pharsalus in Thessalien ward die Schlacht gegeben, die zwischen Kompesus und Cäsar entschied; der Uebergang Cäsars über den Fluß Rubicon, der zwischen Rimini und Ravenna ins Meer fällt, war die Erstärung des bürgerlichen Krieges. (S. 237.) Der Muttermörder (S. 238.) ist Nevo. Der fremde Barbar (S. 239.) ist Alarich, Genserich u. f. Die S. 240. genannten Gebäude sind noch jetz berühmte Kninen des alten Roms; nur von Nero's goldnem Hause find und nicht die aerinaste Sour übria.
  - 111. Die Linie Apelles (S. 243) ift das Symbol eines Zuges von Meisterhand, so wie Dürers Cirtel mit freier hand gezogen. Hierauf werden die berühnteften alten und neuen Rünftler genannt; und S. 244. Homers u. a. verlohrne Gedicte. Auf ber Billa Tustulana (S. 248.) schrieb Cicero seine philosophischen Schriften; auf ben Rosten zeigte er sich als Bater des Baterlandes. Diesen vermißt und wünscht der Dichter vor Jenem.
  - IV. Rufinus und Eutropius, Bollmächtige bes Reichs in Constantinopel, hatten bie Macht und bas Schickal, bas S. 250. 251. beschreibet. Nach bem Siege bei Canna tounte Hannibal einige Schessel goldene Ringe von ben gefallenen Römischen Rittern sammlen. Um den Römern nicht ausgeliesert zu werden, nahm er zulet Gift, bas er in seinem Ringe mit sich trug und beschloß sein eben. (S. 251.) Das Unglid Belisarius ist ein allgemein-angenommenes Sinnbilb von Berdiensten, die mit Undank an einem Hose, wie Justinians hof war, vergolten werden. Roch zeigt man in Rom die Pforte und den Sein, wo er gesessein, einen Stein, den man, wenn es auch mur Saae wäre, nie unteraeben lassen

follte. - Bon Gelimer, bem letten Banbalentonige, ber au Conftantinopel im Triumph aufgeführt marb, ergablet Brocopius: "Als Gefangene bei bem Triumph Belifarius maren Gelimer felbft, im Burpurtleibe um bie Soultern, und alle feine Anverwandte, auch bie Längften und Schonften aus ber Ration. Als Gelimer in ben Cirtus trat und ben Raifer auf bem boben Thron, auch von beiben Seiten bas bier und bort ftebenbe Boll fab, und jest nachbachte, wie tief er gefunten fei, entrann ibm feine Thrane, fein Seufzer. Er batte nichts als jenen alten Ebraerfpruch im Munbe: "o Eitelfeit! Eitelfeit! Alles ift eitel!" -So tam er vor ben Thron, man jog ibm ben Burpur aus; er mußte auf bas Geficht nieberfallen und anbeten. Rachber wies man ihm nicht zu verachtenbe Gitter in Galatien an, wo er mit feinen Bermanbten lebte." - S. 254. Die Rriege ber Rraniche mit einem Boamdenvoll in Inbien waren alte Sagen, bie auch Blinius noch ergablet. Die himmelfturmenben Riefen wurden unter ben Aetna XVIII geichleibert. - Die Beidicte ber Europa, bie vom Bubiter über bas Deer getragen murbe, ift befannt; fo auch bie (S. 256.) angeführten Belben bes breiffig= jabrigen Rrieges. Der Jajon, ber (@ 257.) auftritt, ift Guftav Abolpb.

- V. Abamiben (S. 259.) Abamssöhne. Die Jungfrau im Zobiatus und bas Sternbilb Orion (S. 260.) werben ebel gebeutet.
- V. Nachweisung ber übersetzten Stücke auf Balbe poemata. S. 263.

# I. Lyrische Gebichte.

Aus bem Lateinischen.

# Erftes Buch.

3

### Die Täuschung.

Belche holbe Gestalt schwebt überm Haupt mir? Glänzend wie ein Gestirn, auf goldnen Flügeln. Jüngling, zeigest du Wir und bringest Wir die Grünende Krone?

Dreimal winket er mir, und schlägt die Schwingen; Jeho sitzet er nieder, meinem Scheitel Nahend. — Soll ich nehmen den Kranz? — O wehe, Lachend entflog er.

Böser Knabe, bu spottest meiner. Habe, Und behalte ben Kranz, ben nie ich suchte; Ohne Lorbeer, an bem bie Ziege naget, Bin ich ein Dichter.

4

# Die Jugenb-Freundschaft.

Als in Strophius Blumenreichen Gärten Traurig Orest und mit beladnem Herzen Irrte, schlang ihm Phlades, auch ein Kingling, Liebend den Arm um:

"Bruber! Du meiner Seele bestre Seele, Heilige Blüthe meines Jugenbfrühlings! Lern' in biesen Gärten, die um uns her blühn, Was dir ein Kreund sei. Lockt bas Beilchen Dich nicht, bas sonber Arglist Dustet? Die Ranke nicht, die um den Stamm sich Liebend schwingt? Die Lilie, die den Busen Schulblos erösnet?

Nicht bie Rose, ber Lieb' und Jugend Blume? Schönerer Liebe Rosen blühn ber Freundschaft, Auf bes Lebens Dornen, im Lenz ber Jahre, Rimmer verwellenb.

Sieh ben filbernen Bach hier. Tief im Grunde Zeiget er spiegelnd dir das Meinste Steinchen; Murmelnd sein Geheimniß, labet er ein zu Liebegesprächen.

Warum birgest du mir der Seele Kummer? Deffne das Herz; es leichtert sich durch Zutraun — Auf, Orest! mit Dir will ich Freud' und Schmerzen Theilend. Dein Kreund senn."

# Das Schachipiel.

Warum schlagen wir noch Bücher und Blätter auf? Alle Lehre Sofrats über die Richtigkeit Unfres Erbegedrängs lehret im Spiel uns hier Ein mit Bupben besetztes Brett.

Siehst du, Freund, wie das Glück Würden und Aemter theilt? Wie's die Plätze bestimmt? wie sie im Wechsel sind? Freund, so spielen auch wir, selber ein Spiel des Glück, Ungleich, aber im Ausgang gleich.

Mächtig stehet Ein Heer gegen bas Andre auf; Hier Trojaner, und hier tapferer Griechen Reihn, Stark mit Thürmen verwacht. Muthige Ritter stehn Bor den Thürmen. Es schweigt das Heer.

Wartend schweiget das Feld: benn die Gebieter sind Noch im Kampse mit sich, sinnen Entwürse. Furcht Und die Ehre gebeut. Ieho beginnt die Schlacht,

Arme Bauren, in Euren Reihn! Schau, sie fallen bahin. Siehe, mit ihrem Blut Wird ber Lorbeer erkauft. Ihre Gefilde mäht, Ihre Hitte beraubt Jeder der Streitenden: Sie nur haben die Schuld verübt. 5

б

Armer Corpbon, Du! Armer Alexis, Du Liegt und schlafet. Die Herm stehen noch hinter euch. — Auf bann, wappne bich Mann, wenn bu gleich Bauer bist, Werb' ein streifender Tamerlan.

Doch wer springet hervor? Listiger Springer, Du? Aus ber Mitte bes Heers, über bie Köpse ber Kämpser? Willt bu zurud, Parther! Es hütet sich Bor Dir Schwarzen bas ganze Felb.

Und boch wünschet sich auch keiner ben Tod von Dir, Narr und Läufer. Du hast eine beträchtliche Zunft in unserer Welt. Narren und Läufern stehn häuser offen und hof und Zelt.

8

10

Sieh, die Königinn regt als Amazone sich, Geht, wie Ihr es beliebt; Damen ist viel erlaubt. Bor ihr weichet hinweg Ritter und Elephant, Bauren, Porus und Hannibal.

Alles weichet der Macht weiblicher Krieger, die Biel begehren und viel wagen. Sie kennen nicht Das zu viele. Die jetzt ihren Gemahl beschützt,
Ifts, die jetzo den Herrn verräth.

Shach bem Könige! Tritt, höchster Gebieter, selbst Bon bem Platze ber Rus. Traue die Majestät Richt Beamten allein, nicht ber Gemahlinn an; Aber leider es ift zu spät.

9 Schach bem Könige, Schach! — Siehe, geenbet find Unfre Züge. Du fiehst Ritter und Bauern jetzt König, Springer und Narr hier in der Büchse Grab Durch = und über einander ruhn.

> Also gehet die Welt. Lictor und Consul geht In die Büchse; der Held und der Besiegete. Du vollsühre dein Amt; spiele des Lebens Spiel, Das ein Höherer durch dich spielt.

> > Die Schifffahrt.

Leben, Freund, ift ein ernst Geschäft; Auf dem trüglichen Meer ists eine Schiffersahrt. Fährt man bich, o so kostets Lohn; Ober fabrit bu bich felbit, munt bu bes Meeres Berrn Roll entrichten. So golle bann Bebe Sorge, bie bich tief in bem Innern nagt: Rolle jegliche Tobesfurcht. Wo ber Wind bich auch bin treibe; bu mußt bie See Ausstehn lernen. Das leben ift, Freund, ein ernstes Geschäft; bulbe sein Ungemach: So nur wirb bir bie Reise fanft. Enblich landest bu boch ficher am Ufer, in Deinem Safen: er beift bas Grab. Benn bas Segel, ber Mast, wenn bas Gebälle nun Mürb' und mübe zusammenfällt. Sagt ein Tafelchen einft: "Wandrer, es rubet bier Beiland Schiffer Euphorion." D wie lächerlich, Freund, wenn bu zu biefer Fahrt Charone Mter bir municheteft!

11

12

## Lebensregeln an einen Jüngling.

Fahr' in Frieden und einst sage die Tasel nur, Daß du fröhlich gesegelt haft.

Frish in blithenber Jugenb lern', o Jüngling, Lebens Glild. Sie entfliehn, die holden Jahre! Wie die Welle die Welle, treibet Eine Stunde die Andre.

Keine kehret zurud, bis einst bein Haupthaar Schneeweiß glänzet; ber Purpur beiner Lippen It erblichen; nur Eine Schönheit blieb bir, Wännliche Tugenb.

Ohne sie ist das Leben Tod; um sie nur Lebt man. Schiebe nicht auf, vor allem andern Dich zu haben, und werd' in vestem Herzen Deiner gewiß erst.

Meibe Schuld; fie verflicht mit taufend Dornen Dich in Strafe. Wer vor Ihm felbst erröthet, Tritt vors höchste Gericht, sein eigner Räger, Richter und Zeuge.

Steure nicht zu bes Meeres höh'; am Ufer Schwimmt bein Nache ben Silberstrom himunter, Sichrer, sanster; es lachen bir zur Seite Grünenbe Wiesen.

Ueber Gilterverlust erlaß bem Himmel Deine Klagen. Berlust an Seelenschmerzen \* Macht bich reich. O erleichtre bein Gewand bir, Zwinge ben Körper.

Imme Schähe beglüden. Dir im Immern Lieget Ebelgestein und Gold; da grabe In den Grüften. Bon außen suchst du ewig Ruhe vergebens.

Riebrig nenne, bem Glid zu schmeicheln; schändlich, Seine Gunft zu erbetteln, und zu weinen, Wenns den Rücken dir kehrt. Ein Knabe peitschet Zürnend die Säule,

Die die Stirn ihm verletzte. Sieh, das Meer trinkt Süße Ströme, und dennoch bleibt es bitter; Alles Bittere wird zum süßen Trank der Livve des Weisen.

Der Unglückliche, ber mit Muth sein Unglück Träget; gegen bas Schickal selbst erscheint er Wie ein Sieger: "Ich bin, so spricht er schweigenb, Größer als Du bist."

15

14

### Thomas Morus.

Schan, dies ist Morus! Ueber Britannien
Sah nie die Sonne einen gerechtern Mann! —
Als Heinrich gegen Anna Bulen
Lüstern in scändlicher Liebe brannte,
War Ers, der frei die Hochzeit verdammete,
War Ers, der kihn der Drohung Gerechtigkeit
Entgegenstellte, unbezwinglich,
Muthiger, als des Tyrannen Grimm war.
Rein Kerker, seine slehende Gattinn nicht
Erweicht' ihn; nicht sein zitternder Schwiegersohn;
Nicht, da dem Bater die geliebte
Bittende Tochter in Thränen bastand.

Mit Lächeln trieb er seine Rathgebenbe Gemahlinn, (bie ihm, was sich nicht ziemte, rieth;) Mit heiterm und grausamem Lächeln Trieb er sie streng', eine Thörinn, von sich.

Und als er bald zu seinem Triumphplatz ging, Ihm solgte weinend jeder Britannier; Er Thränenlos und sest wie Marmor Nabte dem Blatze mit heiterm Antlitz.

Und bennoch wußt' er, was ihm an Lohnes ftatt Sein Königlicher Benter bereitete;

Er nahm bas Beil, wie Sulla feine Lorbeer - umwundene Kasces aufnahm.

"Hiss mir hinauf, (so sprach er.) das Blutgerüst; Hinuntersteigend will ich dich nicht bemishn!" Und lohnt den Henker, und mit Scherze Bot er den Hals dem erhobnen Beil dar.

### Das Ungemeine.

Nichts Gemeines geziemt Königen. Ich Sing' Ungemeines jest.

Bas bem Fürsten geziemt, Ift ein Gemüth, Das auch gehorchen tann.

Was dem Fürsten geziemt, Ift eine Stirn, Jeglichem Blide frei.

Fürstlich benket ber Prinz, Der sich enthält, Nicht sich allein begehrt,

Der, wenn Höflinge, wenn Eigne Begier Offenes Feld ihm zeigt, Saat zu mäben: die Saat

Saat zu mapen; vie Saat Ebel verschont, Und sich als Fürst beherrscht. 17

16

Daß in Purpur er glänzt, Daß er zum Trank Golbene Becher hebt, Und in Persischer Pracht Schlase; nicht Dies, Dieses nur klimmert mich, Daß ein fürstlicher Mann Allen besiehlt, Einzig nur nicht sich selbst.

19

### Das boje Gemiffen.

Den Mächtig - Reichen nennst bu ben Glücklichen? O Florian, auch unter ber glatten Haut Berbirget mancher tiese Foltern, Die ben Berbrecher im Innern qualen.

Der Schuldge büßet, glaub' es, bie Schuld zuerst In sich. Sie fobert Rache; bie Nemesis Wird er sich selbst. O welch ein Ruhbett Wiegete je ein beschwert Gewissen

In fanften Schlaf ein? Welche ber Tafeln ist Ihm frei von Giften? Flöge ber Goldsafan In seine Schliffeln, schenkte Bacchus Selber ihm ein die erlesne Traube;

20 Bei frohen Gästen brütet er Unmuthvoll, Rersent in tiefes trauriges eignes Re

Berfenkt in tiefes, trauriges, eignes Web. Wie der verdammten Schatten Einer Kostet er Alles mit frumpfem Zahne.

Im Schoos bes Friedens träumet er Feinde sich; Bom Lictor träumt ihm, der mit dem Beile droht Ihm selbst dem Consul, weil er Consul= Marius ist, und sein Herz ihn richtet.

21

#### Aronen.

Ift dem also? So ists! Es stilrzen die Trilmmer der Reiche, Wenn lange fie den Fall gedroht, Ueber der Könige Haupt. Dann stehn Wunden und Beulen, die sonst die Krone bedeckte, Und Schmeicheleien lang' genährt, Offen dem Auge der Welt.

Keine Ebelgesteine, tein Glanz des Thrischen Purpurs, Rein Sternesunkelnd Diadem

Linbert ben brennenben Schmerz.

Also ift es. Zur Luft ift nicht bie Krone geschaffen, Der Böller Laft, in sie geftnüpft, Drücket und eitert auletet.

Gebe Jupiter bann ben Königen prächtige Kronen! Dit weichern Kranzen gieret uns

net weichern Kranzen zieret und Dichtern Abollo bas Haar.

## Das ftille Gemüth.

23

22

Wer Lasterrein, von innerem Borwurf frei Sein Herz bewahret, lebet auf Erden schon Der Götter Leben. Bollen Zuges Trinkt er ein ewiges Meer der Freude. Spenens Wüste wird ihm ein Schattenhain; Nach Schthien begleitet der Frühling ihn Mit sansten Liften: denn sein herz kennt Schmachtende Glut nicht und Eis und Winter.

Bon Bollen frei und fröhlich ift seine Stirn; Ein heitres Lächeln, Scherze mit holder Schaam Bermählt am freundlichen Falerner, Und eine Leier von sanster Tonart,

Sie weihten ihn zum Freunde des Phöbus, Ihn, Den besten Mann! Und bräche die himmelsburg Dicht über ihm, die Erd' erfant' ihm Unter den Küsen; er steht in Mitte

Der Trümmer ruhig. Bannete Sulla ihn Bon Baja fern auf schwimmenbe Inseln; Er Wird Baja gern mit ihnen tauschen,

Und sich auf bessere Erbe fühlen. Zum Lederbissen wird ihm ein schwarzes Brot; Im Sumpse ftrömt ihm lieblicher Narer Wein; Sotrats Cicuta tränt' er heiter, In der Berbannung sich selbst ein Bürger.

25

#### Der Blinde.

Du bedaureft, o Freund, unfern Tirefias. Der bes fröhlichen Lichts lebend entbebren muß: Ein Anwohner bes Tobes.

Ein Bearabener iceint er Dir.

Freund, berichtige Dich. Betet er gleich nicht an Bene Sonne, die fich auf = und hinunterwalzt; Eine fconere Sonne,

Und ein milberer Besperus

Stralt im Inneren ihm. Liebliches Morgenroth Ueberglänzet bie Racht, bie ihn von außen birgt; Bore, welchen Gefang ich Ungefeben von ihm belaufcht.

26

Also sang er: "Du strafft, Bachterinn Flamme, mir Richt im Auge; bu ftralft beller bem innern Sinn. D wie beiter umber ichaut

Meine stillere Seele jett!

Ungetäuschet vom Glanz blenbender Karben, trennt Sie vom Wahren ben Schein, Gutes vom Rütlichen; Bis in füßer Begeiftrung Butunftahnend fie fich erhebt.

Dichter suchen ben Sain, suchen bie beilige Dämmrung; Götter, fie fcwebt, über mir fcwebet fie, Daß mein truntenes Auge

Fernen wandert und Bohn hindurch.

Meine glückliche Racht ward mir ein fanfter Tob; Abgeschieben ber Welt wandelnder Täuschungen, Los ber feineren Banbe,

Irrft bu, schneibenbe Atropos,

27

Wenn die Sonne du mir einft zu entnehmen bentft; Ohne brechenden Blid schwimm' ich ins emge Licht, Das bem Muge bes Leibes

Nacht ift, feliger Geifter Strahl! - "

29

30

Auch im berben Berluft, o Freund. Sprich ben berben Berluft nie mit Berzweiflung aus. Laft bie Bogel bes Gluds entfliebn. Bobin, nachtlicher Reit, fie ibre Göttinn rief. Willt bu trauren, da beute bu Ausgeflogen bie Schaar, morgen erjauchzen, wenn Du bie Mlüchtigen wieberfiehft? Lieber schütte bas Reft mit bem Gefieber aus, Aus die flüchtige, falsche Brut! -Sind Pallafte bir noth, wenn bich ein Wintel birgt? Rur ber Boben, worauf bu ftebft, Ift ber Deine; bas Land, bas mit bem Finger bu Ober gar mit bem namen nur Dein bezeichneft, o Freund, glaube, gebort bir nicht. Eine friedliche Butte, wo Nicht bie Sorge, worinn Reiß und die Tugend wohnt, (Sei fie noch fo beengten Raums!) Ift bem froben Gemuth über Olumpia's Rennbahn, über ben Raiferfit, Den bas Laster bewohnt, herrlich und weit und groß. Bab' ein freies, ein ebles Berg, Jebe Stäte wird bir frei und jur Ronigsstadt; Wie jum Rerter ber Golbpallaft, Wenn bein innres Gemuth bich jum Gefangnen macht. Horchft Du meinem Gefange, Freund? Folg' ibm; und bu wirft reich, größer und mächtiger, 208 wenn beiberlei Indien. Und ber Araber bir, Pattol und Tagus bir Schäte zollten und Specerenn.

Die Tugend,

Freund, ätherischen Bluts fühlet die Tugend sich, Fühlt sich ebleren Stamms, als in den Thälern hier Unter Schwämmen und Dornen Hinzuschleichen. Sie schwinget sich, Sie, bes hohen Gestirns Schwester und Bundgenoß, Ueber Wollen, wo ihr, würd' er von Winden auch Hingetragen, der Abler,

Jovis Abler nicht folgen mag.

Arbeit ist ihr ein Lohn. Süfferer Schlummer stärkt Ihr nachsinnenbes Haupt, wenn es am Schilbe ruht, Und nach schönen Gesahren

Neue icon're Gefahren träumt.

Dann theilt mit bem Gestirn wachend die Ruhe sie, Bis mit Bligen des Zevs, mit dem befruchtenden Donnerknalle die Luft sie

Segnend fliblet und reiniget.

31

32

33

Schau! mit glänzendem Fuß tritt fie die schwache Furcht Tief zu Boden; es hebt über des Schickfals Macht Sie ihr Kittig; im Unglück

Steht fie vester und gang fich gleich.

Glaubst bu, wenn sie vom Schweiß mühender Kämpse troff, Daß ein Bab sie erquick? Schönergebabet im

Schweiße nützlicher Thaten,

In nachläßiger Anmuth schön,

Geht fie munterer fort, ohne Gewinns : Begier: Denn jum Boben hinab richtet ben Pfeil fie nie.

Ihre Senne ber Bruft spannt

Sich jum boberen, bochften Biel.

Und verheißet ben Tob ihr die empfangene Lette Wunde; fie folgt ihrem Gebieter nach, Stol3, bem trägeren Erben

Rachzulaffen, was Sie erkampft.

# Der Pfeil.

Träum' ich? ober es rauschte burch bie Lüfte Mir zum Herzen ein Pfeil? — Ich sühl', ich flihl' ihn, Und ich kenne bie Hand, bie mir aus goldnem Köcher ihn sandte.

Ihr Jungfrauen, die ihr um meine Göttinn Banbelt, saget ihr an, o sagt Dianen, Daß ein Pfeil mich, ein silfer Pfeil im Herzen Liebe=verwundet. Balbfirene, du liebliche Frühlingsfängerinn, auf! und sei Mir ein Bote der Liebe.

Siehst du meinen Geliebten: so Sag' ihm an mit dem innigsten Ton: "Es grüßet die Deine dich!" "Grüßet" singe mit hellem Laut; "Dich die Deine!" mit Seuszen nur.

Fragt er, was ich beginne: so Sag' ihm an mit gebrochenen Magetönen: "Ihr brennt die Brust Boll von heiliger Flamme. Sie Ruhet unter dem Apselbaum, Hingesunken, zerflossen in Thränen. Nach dem entserneten Liebling schießt sie den Flammenpseil."

Bleibt er stumm, wie ein Fels im Meer, Hört dich kaum, und bewegt sich nicht, Giebt ein trauriges Lebewohl
Dir zur Antwort, und denket mein,
Mein nicht mehr; o so dringe Du
Lauter, zärtlicher ihm ans Herz;
Suche, suche den klihnsten Ton,
Und beweg' ihn. == Du fleuchst noch nicht?
Beilst du, Bote der Liebe? Weh,
Weh mir Armen! — O sleuch, o sleuch.

## Die hut ber Augen.

Mit reinem Feuer zündetest du, Natur, Der Kindheit holden zärtlichen Anblick an, Daß Unschuld in dem offnen Auge, Liebliche Schaam im gesenkten wohne.

Die heilge Flamme leiber! entweihet oft Cythere. Amor's glibenbe Facel fireut Mit schwarzem Rauch unreine Funken, Trug und Begier in die zarte Flamme, 35

Die unter unfrer göttlichen Stirne straßlt. Dann blitzen Pfeile, funkelnbes Kriegsgeschoß, Und Tod und Grausen auf der Ferne Sicheren Hasen vertraunder Unschuld.

37

Dem Stral bes Monbes ziehst bu den Borhang vor; O Jüngling, wenn am Tage bir Conthia, Die aus Properzens Kammer schleichet, Listig erscheinet, hinab den Borhang!

38

## An die Nachtigall.

Die bu durch Auen und Hain und angenehme Gefilbe, Liebliche Sängerinn, fliegst,

Und im grünenden Waldtheater uns Magen bes Herzens Singest, Nachtigall, komm.

Komm! mit dir tommt Frühling und Freude. Das traurige Jahr fleucht; Wolken und Regen und Schnee

Sind entwichen. D schmelzende Stimme bes liebenden Herzens Rabe bich, nabe bich mir.

Bore mich an, bu follt ju meinem Geliebten, bu follt ibm Botichaft bringen von mir,

39 Einer Entfernten, einer Gefangenen. Den ich nicht sehn kann, Sollst du sehen, und ihn

Eröften. Er leidet wie ich. Fleuch bin! mit bem fugeften Seufzer Leichtre fein leibenbes Berg.

40

# Die Leier des Pythagoras.

Lieblich Kinget ber Ton von golbnen Saiten, Wenn ber göttliche Sanger fie belebet; Aber lieblicher Kingt bie mehr als gulbne Leier bes Herzens.

Freund, bu kennest sie wohl. Bon vielen Saiten Wirbeln Töne, wie aus der Aeolsharse, Ungeregelt, wo Kunst sie nicht und sanste Lehre sie ordnet. Hoffnung, Furcht, und Begier, und Haß, und Wilnsche, Schmerz und Freuden ertönen dumpf und lauter, Daß die Nerven in uns, daß Seel' und Körper Innig erzittern.

Laut vor allen erklingt die mächtge Liebe In den Saiten, ein schmeichelnd-füßer Lonklang. Lern' ihn, lerne die gange volle Leier Weise beberrichen.

Hoffe Bürbiges, wünsche nur bas Eble, Hasse Laster, und fürchte, was zu sürchten Ift, verehre die Gottheit, frei von Unmuth, \* Fröblich und Schuldios.

Richt die Menschen allein, bu wirst die Götter, Und die Schöpfung umber, bas Chor der Sterne, Bäum' und Thiere bezaubern mit der Leier Sükem Gesange.

Aber liebest du, Freund, was hassenswerth ist, Fliehst, was lieben du solltest, bist im Unglück Wie in Freuden, in Zorn, und Furcht, und Kilhnheit Nimmer ein Weiser:

O bann raffeln in wilben falschen Tönen Alle Saiten bes Herzens burch einander; Deine Muse bes Lebens singet grause Straische Lieber.

So als Pluto voreinst auf Aetna's Fluren Ceres blühende Tochter wütend raubte, Und die Traurige nun, die Unglückselge Rieder zum Orkus

Kam; da sang Hymenäus auch ein Brautsied Bor der Pforte des Orkus, alle Manen Und die Traurige zu erheitern, die jetzt Trauriger weinte.

"Unglidfelige! rief sie. Schwarze Hochzeit Hier; o sängen um mich Bulkan's Cyllopen, Daß die Felsen umber und Aetna's wilde Hölen erbebten." 41

43

### Luft und Schmerg.

Ach, Freud' und Thränen mischten die Götter uns; Und ungemischet sindest du nirgend sie. Umsonst ist, sie zu trennen. Fliehend Suchen sie sich und ereilen wechselnd

Einander. Oft bann wohnen bem Auge sie In Einem Blick beisammen. Und könntest du Das Band ber Charitinnen lösen; Dennoch, o Freund, den geschlungnen Knoten,

Der Sorg' und Bürbe, Freuden und Schmerzen kniipft, Den wirst du nimmer tremmen. Wer heute lacht, Wird morgen weinen; dem Geliebten Weinte noch heut die verlagne Braut nach.

Du kanntest unsern schönen Alonius, Der Cither kundig, blühend im ersten Lenz, Und reich und glücklich; um ihn weinen Seine Berwaisete. Weib und Kinder.

Du kanntest unfre süße Loifia, Im Mai gebohren, fröhlich im Mai vermählt; Und homen ward ihr Todesfänger, Und zu Profervinens Bett ihr Brautbett.

Dem Kranz von Rosen, welchen die Liebe wand, Wer slocht in ihn die Dornen? Die Parze wars, Die unerbittlich Leid und Freude, Die mit dem Schlase den Tod vermählte.

45

44

### An die Bildsäule

eines ichonen Anaben, in einem Garten bie Sternen - Au genannt.

hat bich, o schöner Knabe, Phymalion Geschaffen? ober Flora, nachdem sie hier Die Blumen alle dieses Gartens Btütterlich ordnete, dich gebohren? Und setze dich zum hüter der schönen Au, Daß du die Mutter, die dich in ihr gebahr, Niemals vergäßest? Denn dein haupthaar, Deine Gestalt und das holde Antlits Macht dich zum König' aller gepriefenen, Geliebten Knaben. Wäre Praxiteles Nicht gern bein Schöpfer? Tauschte Cppris Gerne dich nicht um den schönen Amor?

O silher Knabe, sprächest du wie du blickst, Du würdest, was du hier in der Höh' belauscht, Der Satyren Gespräch, der Sterne Stille Gebeinnisse mir entbillen.

Denn bu, bu hörest Nachts, was am himmel bort Die Glängenben, was hier in bem Garten bie Napäen sprechen; ihre Tänge Siebest bu an. im verschwiegnen Monblicht.

So fahre fort bann, freundlicher Knabe, Dem Bu lächeln, ber bie An bes Gestirns betritt, Und fahre fort, mit gartem Finger Leife die Blume zu pfliden, leife:

Alls wärest du des Frühlinges Mundschenk. Dich, Der Zephyrinnen Bruder, es soll dich auch Des Lenzes schönste Aura jährlich Kränzen und salben mit silhen Beilchen.

# Auf einen Garten, die Sternenau genannt.

An Deiner Seite barf ich himmterschaun Zur Tief' himmter, über ben Säulen hier; Und barf in beinen neugeschaffnen Sangenben Gärten mit Luft verweilen.

O Blitthenluft, ber Zephpre Wohnungen! In diefe haine laffen fich oft bei Nacht Die himmlischen, wenn holbe Sterne Fröliche Feste der Hochzeit feiren.

Ja duftet hier von lieblichen Sternen nicht Der Blumen=Aether? Siehe, wie schimmern dort Die Beet' in Flammen! Wie die Rose Leuchtende Stralen aus ihrem Kelche

48

Aushauchet! Neu von Liebe belebet schwillt Der Pflanzen Busen. Neigen sie zitternb nicht Sich zu einander? Ihre Augen Glänzen. gebabet in Silbertbaue.

Mit tausend Farben pranget die Schöpfung hier! — Dort drängt der Schnee zur Krone des Halmes sich; Hier schleicht am Boden er; es windet Leise die Blume vom Mutterschoof sich

In Purpurwindeln. Mancherlei Ebelstein, Berstreut im Grase, spielet umber. Der Mohn Erhebt sein wankend Haupt; die Beete Schimmern, umwunden mit dunkelm Grüne.

Aus holem Felsen quillet die Nymphe bort, Rein wie Aurora. Sieh' wie empor fie hilpft Im Beden hier, und niederftürzend Sprenget sie Lichter in tausend Farben.

49

Und horcht ber Baum nicht? Siehe, wie neiget er Sich zu bem Sänger. Sah ich nicht fäuselnd oft Das Laub sich träuseln? Zweig am Zweige Bogen sich über und sprachen leise.

Der Dichter, Er, ein heiliger Orpheus fühlt Mit Bäum' und Blüthen, sauschet der Muse Wink In Allem, und vernimmt die Stimmen Lispelnder Blätter im Abendregen,

Und schaut Lyaus fröhliches Hochzeitsest In humens Garten, sieht wie die Rebe sich Dem Um anschlinget, wie jungfräulich Blumen sich öffnen bem Hauch ber Liebe.

O welche laue, liebliche Luft umweht Mich hier! Es bringen säuselnde Winde mir Den süßen Schlaf, und frohe Träume Gaukeln um mich im Geräusch der Blätter.

50

Dort athmet Kible, liebliche Kible, wenn Der Sommer glühet. Unter ben hangenben, Des Phöbus Pfeilen unburchbringbarn Hainen erscheint mir am Tage Lun a. Nein! Cybnus Wiefen, Antiums holber Hain Das tühle Tuftulum und das heilige Präneste, Tiburs Quellenthale, Samt den Gefilden der Hefperiden,

Ich tausche sie um biese Gestle nicht. Richt Phöbus Flur, bas Tempe Thessaliens, Noch jenen Schwesterhain am Pabus, Heilig umschattenb bes Brubers Grabmahl.

Der goldene Ring bes Plato.

Was niltst bem Thier im Kothe ber goldne Ring In seiner Nase? Auf, o Trebatius, Gebrauchen laß uns unsres Geistes, Lak uns geniehen ber Himmelsgabe!

Dahingestreckt am Boben Chaonische Eicheln verzehren, ober mit schnöbem Geiz Sie fammlen; in ber Circe Ställen, Sich in bem Pful ber Begierbe wälzen,

Geziemt das Menschen? Aether genießen wir, Wir athmen Aether! Sie, die vom Himmel stammt, Der Gottheit Stral, die Menschensele, Sie, des Unendlichen, Ungemesnen

Umfafferinn, sie strebt zu bem Lichttreis' auf, Aus dem sie nieder in ein Gebilde floß. Wit angebohrnen, ewgen Schwingen Tritt sie den nie ihr gereunden Flug an

Zum Strom ber Gottheit, ber die Ratur umfließt, Der alle Wesen tränket mit Feuerstral Und Leben. Tausend Lichtgestalten Spähet sie auf, und erjagt sich Kormen

Und kehrt mit Allem Auffen Erspäheten Zurück in sich, und sasset und ordnet es In heitrer Stille. Was Gestaltlos Ober Gestalt ist, erkennt und weiß sie. 51

Und weiß, (o hohes Bunber!) daß fie es weiß Ihr Wiffen weiß sie, schauet zurück in sich, Und vorwärts, gehet um sich selber, Wisset und senkt sich in eigne Tiefen.

Du golbner Ring bes Plato, ber Alles faßt, Der Alles ordnet, ordnet jum eignen Selbst, Du Janusantlitz, das hineinwärts In sich und vor- und jurildwärts schauet,

Aus Ungewissem sich bas Gewisse schafft, Sich Licht aus Dunkel ruset, o heilge Kraft, Die aus Bergangenem bas Jetzt sich Bilbet und greift in die sernste Zukunft.

Die Nachtigall.

53

54

Wer begabete mich mit biefer Stimme? Flößte meiner Kehle ben süßen Hauch ein? Bilbete mir jur Harse ben Hals? Ihr Schwestern, Wich, die ein Nichts war,

Sagt, Gespielinnen, welch ein Gärtner setzte Uns in diesen grünenden Hain? und sprach uns Sanftgebietend: "fröhliche Kinder, werdet Stimme des Haines."

Unsere Liebe bu, bu Unbekannter, Der aus Strömen bes Lichts, bes Wohllauts Strömen Uns die Stimme der Brust und diesen Fluren Genius -Glanz gab,

Dein ist biese Stimme; ber Laut ber Schöpfung! — Und ich säume zu singen? Weicht, ihr Sorgen, Schaam und Furcht. Ihr Säumungen, eilt, o eilet, Daß ich ein Opfer,

> Ganz ein Neines Opfer ber Liebe werbe, Dem, der mich in die Neine Brust gefenkt hat. Werbe Stimme mein Herz, und Du mein Athem Athem der Liebe.

Bas ich empfinde? Welche Lust Meine Sinne burchströmet? Ist es honig der Blumen, die Keine Flora gekannt hat? Träufelte mein Geliebter mir Sie aus rosigen Wolken? Räuberisch stühn erfaßt mein herz Seiner Liebe Geschenke.

Wo, o Geliebter, flohst bu hin,
Der dies Tempe der Schöpfung
Pflanzte? pflanzte für uns und floh —
Beilst du hinter den Büschen?
Deine Geliebte rufet dich,
Deine Dienerinn ruft Dich.

Komm, o Geliebter! Weffen ist Diese Schöpfung im Herzen? Pflanzetest, wartest du nicht selbst Weinen inneren Garten? Früchte des Dankes bringt er dir, Blumen zärklicher Abnung.

Schöpfer, ein Neines Thongefäß Bebt und nennet dich freudig Seinen Schöpfer; erfüll' es ganz, Ganz mit füßestem Weihrauch. Soll ich ihn lieben nicht, der mich, Eh ich wurde, geliebt hat?

Der Sternenhimmel.

Was weilen wir hienieben? Den Berg hinauf, O Jüngling, mit mir! Frühlinges Lüfte wehn. Der himmel heitert sich. Wohlauf bann, Auf in die Lüfte des heitern himmels!

Mein Begasus mit schallenbem Sufe schlägt Den Boben. Laf ben gläsernen Atlas bier, Bei Archimebes Cirkeln; broben, Droben zu schauen bes himmels Kreife. 57

Urania wirb unfere Filhrerinn! = = Der Wagen hebt sich. Siehe, da stehen sie, Die Kriegesschaaren! Sieh die Felber Debe, zertreten — o welche Wifte!

59

hier wehen Abler; Lilien blinken bort, Dort brillen Löwen\*). Heere zu Land und Meer Berfolgen sich. Du armer Erbball, Also gerrittet! — Und uns ein Vunkt jebt.

Uns heben Lifte höher und höher in Anmuthgem Ungestüme. Dort unter uns Glühn Donnerwollen. Sieh, die Blite Kunkeln banieder. Wir sind im Aether.

O Mond, wie herrlich leuchtet bein Antlit hier! Bon Phöbus Stralen läuterte Conthia Die schönften sich. — Dort stralt bie Pforte Phöbus; hinweg von ber goldnen Flamme! —

Und fieh, bort glänzt der fröhliche Morgenstern! Dort brobet Mars mit röthlichem, bunklem Blick. hier leuchtet Jupiter mit seinen Monden, Saturn mit dem hellen Ringe.

60

Hinausgeschiffet über ber Sonne Kreis, Im Ocean unzählicher Sterne schwebt Das Schiff ber Wuse. Welche Töne Klingen um uns! Wie die Symphonie steigt!

Bon jeder Sonne, jeglichem Stern' erklang Ein ungehörter, himmlischer Silberton! Die Pole Kingen, Sonnen tönen; Alles ein Thor, ein Gesang der Welten!

O heilger Wahnsinn! Hör' ich ätherischer Musen Gesänge? Bilber ber Sterne, sepb Ihr Musen? Sieh ben Schwan! er schwimmet Ewig im Strome ber blauen Fluthen,

Und fingt sich selber ewig ein Sterbelieb. Des Orpheus Leier schwimmend in Hebrus Strom Zieht an sich Sterne. Schau Orion Prächtiggegürtet, er hebt zum Tanze

<sup>\*)</sup> Fahnen ber bamaligen Rriegsbeere.

Den Fuß; und Cephens, Cassiopea bort, Anbromeda, und Perseus und Boot, Der Jäger; fieh ben Bar bort wandeln! Höher hinauf, und wir find am Weltpol.

Nein! weiter, weiter waget die Muse nicht, Allein die Tugend waget den höhern Flug. Jetzt schau umber, und sieh vom hohen Gipsel die Salischen heilgen Tänze

Des ungemeßnen Weltentheaters. Schön, O schön bist bu, bu weite verschloßne Burg! Du glänzendgoldne himmelsbuhne Singender Chöre, wie bist bu herrlich

Bon außen! Drinnen, o wie so schöner einst! Mein Baterland! = = Doch wende den Wagen sanst Zurück, o Muse. Dort am Erdball Soll ich erwarten der Zukunst Kreuden,

Und auf ihm sterben. Reiget ber Wagen nicht Sich leise nieber? Sinken, wir sinken, Freund, Und sind am Boden. Laß uns Kränze Heiligen Dankes ber Muse slechten. 61

# 3 weites Buch.

55 Die ernfte und fröhliche Dichtkunft.

Bollt' ich, könnt' ich es auch. Immer bie Leier mir Kränzen mit bes Gefangs füßester Rose, könnt'

Ihre lindeste Saiten

Rur berühren; ich mag es nicht

Immer. Hoher Gefang wechste mit zartem Ton.

Diefen linderen heb' ito ber ftartre Griff: Denn die Muse des Bobllauts

Liebt ben wechselnben Reigentang.

Sug ift eigene Art; mir auch bie meinige.

Auch mein Flattus gefiel in ber Berandrung fich;

Rein Lucilius raubte Seine holbe Natur Ihr felbft.

66 Selbst kein Pinbar. Er sang, o wie verschieben sang

Mein Appulier einst! Rüchtern und trunken, sanst Und erhaben. Er weinet

Jest um feinen Quintilius,

Jetzt beim fröhlichen Wein rufet er: "Evoe!

Bater Bacchus, ich glith'! Bacchus, ich glith' von Dir! Deine Tiger erfcheinen,

Die Manaben umjauchzen bich!"

Jett in Orphischem Con ziehet er Fels und Hain,

Ström' und Thiere ju fich; tanbelnber jett und fanft = hingeftredet im Rafen

Singt er Ruhe, nachläßig=schön.

Ligt zum Schwane fich jetzt, jetzo zum Jünglinge, Bett zum Zeno fich um, jetzo zum Epikur --

Dir, aonifder Proteus,

Folgend, möcht' ich o fuß wie bu

Fehlen! Möchte so suß wechseln im Saitenspiel Meine Griffe; ber Neib säh' es, Berzweissungsvoll Nachzuahmen die leichte Wie die hohe Beränderung.

Sang ich froben Gemuths fcmelgenbe Freuben jett, Und mich Phabus ergreift — o ber Begeisterung! Rein! ich tann fie nicht balten

Mir im Bufen, bie machtge Glut.

Schone meiner, o Gott! Schone bes Schmachtenben! Athme sanfter mich an: benn meine Hand ersinkt Aufzuheben die schwere

Pfunbe, bie bu ba vor mich legft.

Manche fährliche Höh' bin ich hinaufgeklimmt; Manche Tiefe vor mir fah ich und schwindelte Bebend. — Wiedergegeben

Meinem Boben, wie lechz' ich hier!

# Der breifache Seufzer ber Monarchie. / 205. 6

(Zu erlangen, zu erhalten und zu verlieren \*).

Wenn unfer herz mit Gottes Geschick vergnügt In Gliid und Ungliid Beibe mit Einem Muth Bu tragen wüßte; wie so selig

Würden die Menschen auf Erden leben!

Dahingerissen von der Begierde Macht, Sich nichts versagend, Alles mit Ungestüm Anstrebend, Alles wagend, Alles —

D wie zerreißen bas Berg bes Menschen

Die Furien! Wo enben bie Seufzer, wo? Bu haben? Ach, wir wünfchen uns Alles, ftets

In Furcht, es zu verlieren, immer Drüdend die Beute, fie zu behalten.

Nach Allem strebt ber Sterbliche. Höchstes war Ihm nie zu hoch, und kennet (ein arm Geschöpf,) Des Schickals Maas nicht, daß die Urne Immer sich wälzet und Nichts bestehet. 67

<sup>\*)</sup> Quid est Monarchia, nisi triplex suspirium, obtinendi, retinendi, amittendi? Diese politische Sentenz stand an ber Dede eines Kurfürstlichen Zimmers geschrieben.

Wie Pfeile sliegen unsere Wünsche, jetzt Boran, vorliber, wieder im Alden uns; Der Schiltze schieft und liegt von eignen Brennenben Pfeilen, wie tief verwundet!

Im Meberlande konnte ja Kerres still Regieren; und der hungrige Löwe griff Nach Mehrerem, als Er verschlingen, Als Er im Glüde verdauen konnte.

hin übern Pontus, über Thermoppla Durchbrach ben Athos Er, ein Unfinniger; Der Thor bepflasterte die Fluthen, hüpfend auf ihnen, ein toller Knabe.

Der alle Ströme wollte mit Einem Zug' Ausleeren, kehrte Flotten= und Siegberaubt Zurild. Die Peitsche, die das Weltmeer Geißelte, war in die Fluth gefunden.

70

Und Jener, ben ber ftolge Bucephal trug — Des Baters Reiche waren ihm viel zu Nein; Jur Sonnengranz' hinaus, ber Länber Ufer hinfiber, erjagt' ein Reich Er.

Schon waren Baktra, Susa, Persepolis Bereint dem Indus; als er die andre Welt In Schissen suchte. Da erseufzte Thetis, es brillte der Ocean aus,

Und lauter brillt bem Wagenden seine Brust: Denn keinen Theil der Erde, das Ganze will Der Räuber, will hinauf zu Sternen — Siehe, da liegt er im engen Grabe.

71 Sm Tobe nur ermattet die Habbegier; Je mehr sie trinkt, je schärfer entstammt der Durst, Bis Thanatos mit seinem Tranke Kühlet dem Lechzenden Glut und Flamme.

> Da firbt bann Erkfus, (glaub' ich,) bem Irus gleich, Und Erkfus möchte lieber ein Irus febn. — Dect uns ber himmel und ein wenig Erbe; was halfen euch Chrenmähler,

Pompejus, Cafar, als ihr banieberlagt? O bitterfüßer Taumel ber Ehrbegier! Du Krone, die von Sorgen blinket, Triefest du Moe, ober Honig?

# Thal und Söhe.

72

Wenn das Glüd dich zu Berges Höh' hinauf ruft; Laß dein stilles Gemilih im Thal zurüde. Sicher wohnet es sich auf schöner Ebne, Sicher im Thale.

Mancher streute mit ach! wie leerem Burfe Ins Gefilde der Luft der Milhe Saaten; Statt der goldenen Ehren-Ernte wuchs ihm Schmäbliche Reue.

Richt bem Gipfel ber Berge traut ber Landmann Seine Saaten; er trauet fie der Ebne. Und auch Ehre gebeiht nicht auf dem höchsten Kelfigen Gipfel.

## Die alten Müngen.

73

Die Kömermünze, die man in Grüften fand, Das Griechen=Geldftlick, das in der Trümmer dumpf Auftlang, gefället dir; es freun dich Alte Tyrannen, vom Rost benaget.

"So, sprichst du, wandte Nero den Flammenblid! An diesen Zügen kennet man Habrian Und Titus. Iener Ochs mit Hörnern Zeigt Julian und das Beil den Phocas." Wie prächtig steht dem Golde die wilde Pracht, Dem Herrscher-Antlit drohend hinzugeprägt! Der rostge Lorbeer und der Abler Ueber dem Stade der Weltbezwinger.

Bier Rose lenket Nerva, ber Sieger, hier. Der Triumphator sitzet und höret stolz Des Bolles Freudenspott. Der Dacer Gehet gesangen einher und traurig.

So sah ich neulich, ebler Brevanus, viel Der Bilber mit bir; aber bei allen hört' Ich Dich nur, Dich! Des alten Cato Und bes Boethius weise Rebe

Erklang aus Deinem Munbe. Der Fabier Und Grachen Tugend wohnet in Deiner Brust, Die uns bes ganzen Alterthumes Heiliger Tempel und Weisheitschat ist.

Ein Römer trittst du in ben Senat und sprichst, Als hörten bich die Götter des Baterlands. Des Thrasea und Staurus Antlitz Zeigest du uns im lebendgen Bilde,

Auf bem mit Anmuth Gitte bes Herzens glänzt, Und Redlickeit und vester erhabner Muth. Mit Phöbus Pfeilen theilt Dein Auge Wolfen, und sieht in die beitre Zukunft.

76

77

75

### Mahlerei und Dichtkunft.

1.

Ms ein gutes Geschick jüngst zween Belgische Mahler Zu uns sührete; Einer ein Zeuris, Der die Bögel betrog mit dustenden Blumen und Früchten; Ein Parrhasius selber der Andre, Der den Zeuris betrog. So mächtig rief er Gestalten In das Leben; es hauchte die Leinwand Warmen Athem; du glaubtest, den Mann zu sehen; er sprach dir Worte, nur nicht dem Ohre vernehmbar. Traurend sah ich die Werke, die ihnen die Schwester der Dichtkunst, (Sie, die mit Schatten dichtet und Farben.) So vollsommen geschenkt; und sprach, im Stillen beschämet: "Mahlest Du mit der Leier, wie Diese?" Seuszend ergriff ich die Leier und vor'm Altare des Phöbus Weibt' ich ibm Thränen und Vitten und Wilnsche.

Beiht' ich ihm Thränen und Bitten und Winsche. — Siehe; da ging an der helleren Wand ein goldener Griffel Bor und zeichnete. Wie sich die Tone Aenderten meines Gesangs, so wandte der goldene Pseil sich,

4\*

Menberte schnell bie Gestalt und ben Umriß.

Also bewegt die lebendige Rabel zum winkenden Bol sich: Mso bewegt fich im Lichte ber Schatten -Und bem Staunenben ftand Apollo vor Augen. Der goldne Röcher erklang und die golbene Harfe. Freundlich sprach er zu mir: "Du winschtest Karben zu mischen; Und verkennest bie Rraft bes Gefanges? Mablet die Dichtfunst nicht? und gräbt sie tiefere Rüge. 78 Holbere Riige nicht ein in die Bergen? Dak in Worten sie leben, und wiedertommen bem Muge, Und in Gebanken Dir vor ber Stirn ftebn? Muf! verbanne die Furcht! Dich foll ein Bunber begleiten; Mabl' in Tonen, und Jene Gestaltung Wird bir folgen. (Er wies auf bie Wand.) Zum erften Bersuche Babl' ein niebres, verworfenes Bilb bir." Und Apollo verschwand. Sein Wort erfüllte ben Dichter. Der "auch ich bin ein Mabler!" ibm nachrief. 2. Balb verbreitete bamn, (ich glaub' auf Conthius Antrieb) 79 Durch alle Straffen fich ber Ruf. Daß ein neuer Mabler erschienen; er mable mit Tonen Erfictliche Gestalten. — Schnell Mogen zu mir bie Ersten ber Stadt; es wünscheten Männer Und Weiber, schon gemablt zu fenn Durch die Runft des Gefangs. In Reihen faffen fie um mich : Und ich, in ihrer Mitte, fprach: "Mahlen tann ich nicht anders, als wie ber Gott mir gebietet!" Und schlug beherzt mein Saitenspiel. Siehe, ba ging ber Griffel hervor! Der golbene Griffel Bewegte mit ben Tonen sich An ber bestrahleten Wand: fie glangt' in himmlischem Lichte. — 80 Betroffen faß bie Menge ba. "Bebt nicht! fprach ich, es ist Apollo's Pfeil, ber erscheinet! Sein glanzenbes, fein himmlisch Licht. — Welche verworfne Gestalt soll ich, o Göttlicher, mahlen?" "Den Schmeichler!" Und es trübte fich Schnell bie verklärete Wand. 3ch fang:

Auf! und erscheine, Gestalt! Zwar weiß sie am Abende nicht, Wie sie am Morgen erscheint. Sie bilbet nach lebenben Spiegeln sich, Keine Stunde sich gleich. Erscheine, Proteus, der du jetzt Fuchs und Wolf, Lamm und Schwein, Und endlich aar ein Bogel bist.

Und es erschien ein Gesicht; im Nu enthillten die Züge Den Fuchs und Wolf, das Lamm und Schwein; Endlich ward es ein Aas-umwitternder Bogel. Die Leier Sang fort mit zauberischen Ton:

> Aber verstelle dich nur! In jeder hählichen Truggestalt Fehlet dir immer Eins — Die offne freie Stirn.

Und sie schwärzete sich mit scheußlichen Schatten. Die Stimme Sang fort:

Und bein verrätherischer Blick
Glüht wie die Fackl der Nacht
Unstät immer; er schaut
Nach jedem Winke mit Unruh,
Oder mit gierigem Geiz;
Schielt, erblindet mitten am Tage,
Lauret, horchet jeglichem Ton,
Jeglichem Husten des Herrn.
Aber vor allen hat das Antlitz eine Nase;
Eine Nase, sie riecht
In die Klücke nicht nur; sie unterscheidet
Tausend Gerliche des Herrn
Im heimlichsten Gemach.

82

81

Spottend entschläpste der Leier das Wort und der spottende Grifsel Zog hie= und dahin lächerlich Jeht die blügenden, jeht die schielend=blinzenden Augen. Zu Midas=Ohren hoben sich Fein=beweglich empor die laurenden, lauschenden Späher, Bis endlich da die Nase stand Allen Gelächter und Spott! — Die zürnende Leier ertönte:

> Seht bas grinfende Antlitg! So lachets, wenn ber Geschmeichelte Kaum ben Miden gewandt.

Die Midas=Ohren Wachsen ihm jubelnb empor; Ausrecket er die Zunge, Wie im glühenden Sommer Der Apulische Hund.

Und die Ohren hüpften vor Freude; die schändliche Zunge
Erschien == O Kürsten, liebet ihr
Solche Gestalt? Ihr reiche, gewaltige Herren der Erde,
Ihr Schmeichelsüchtige, liebet ihr
Solche Gestalt? — Mein schauender Kreis schlug nieder die Augen,
Und mancher silhlte sich verwirrt,
Wenn er in Zügen des hählichen Antlitzes eigene Züge
Mit stummer Schaam und Abschen sah.
Lange weilte das Bild; doch wenn es in ewigen Farben,
Gemahlet von Apollo's Hand,
Noch an der Mauer stünd' und das Haus ergriffen die Flammen;
Ich rettete es wahrlich nicht.

3.

Einen boberen Ruhm als Protogenes Ruhm und Apelles Bat Apollo beschieben bem Dichter, Der bie Kalte nicht nur bes Gesichts, ber Kalten ber Seele Mablet, und bringt in bas innerfte Berg uns. Reiche mir, Bater Apoll, noch einmal bie Leier, bamit ich Richt bas Cabaver allein bes Schmeichlers, Daß ich sein Inneres zeichne. Er hat eine boppelte Seele, Lafter und Trug. Sobald bu ben Lobibruch Bon ihm bulbeteft, spinnet er bir bas bidefte Schifffeil Deiner Kehler zu Käben ber Spinne. Glättet bir aus mit bem leichteften Bimftein beine Gebrechen. Reibet fie bir mit bem linbeften Wort ab. Aber ein höherer Rlang ertont von beinem Berbienste. Jebes "Geruben" ift bes Triumphs werth. Und verschlucketeft bu an Einem Abende fieben Wittwen und Baifen; bie frafige Milbe Preiset ben Geier in bir, beg mächtige Rlaue bes Ablers, Jupiters Klammenabelers werth ist. Dienst du dem Reiche ber Benus; warum soll Eine ber Blumen (Blübet sie boch bazu!) bir versagt senn?

84

Mutter und Tochter geniessen — was liegt baran? Du geniessest Eben so wohl die Henn' und das Klicklein.

Bift bu Meiner Geftalt; er wird bir vor Augen zum Zwerge; Bift bu groker: fo machft ibm ber Abfats.

Lachst bu; lachet er mehr. Du weinst; er zerfliesset in Thranen;

Baffer = und Schwindsucht theilet er mit bir, Und trägt zärkliche Sorg' im Aleinsten um beine Gesundheit,

Daß bir bie Speichelschaale nicht mangle, Daß in bem goldnen Becher kein Tröpschen Giftes gemischt sei,

Ober aus Mattigkeit Appetit bir Fehle. Der unverbaute Fasan sitzt bir in dem Magen;

86

87

Dein Podalirius mischt dir ein Pulver Zur Berbanung bafür. Er springt in Keuer und Ströme.

gur Berdaming dafür. Er springt in Feuer und Strome, Wenn es dem gütigen Herren an Schlaf fehlt:

Schimpft bie Parzen, bebrobt fie mit Prilgeln, wenn bu nicht plötlich Biebergenefeft: "Er bange fich felber!"

Gehft bu etwa ins Bab; er gelobt bem Gotte bes Meeres,

Stiere, wenn bu erhalten zurudlehrft. Glaub' ihm mun, was er fagt, so bat er was er begehrte,

Daß er hinter bem Riden bich auslacht,

Und nach geleertem Faße so schnell verschwindet, wie neulich Jener Stern der Cassiopea —

Dies, mein Corpbon, ift ber Schwarze, wenn er bir weiß scheint; Roch Scheuwstrbiger ift er im Borne.

Wenn er die Ohren dir fest anpadet und hundert Gerüchte Aus den Straffen und Gaffen hineinbläf't.

Bahres und Falfches mischet, bem Angehörten hinzulugt — Unerträglicher endlich in Soffnung.

Wo er ben Nebenbuhler befürchtet. Da spület ben Mund er Sich mit Sals und artigen Reben.

Daß er bem Feinbe so grimmiger schabe, lobt und entschuldigt Er, ben Er ju ftilizen gebenket,

Schieft vom gulbenen Bogen ben Pfeil, ber gerab' an bas herz trifft, Und verschludet bie Worte mit Seufzen,

Schämt sich, es thut ihm leib, er murmelt zwischen ben Zähnen, Läßt sich zweimal fragen und breimal —

88 "Schweige," gebot Apoll, bie berebtefte Leier ermilbet Diefem bafilicen, foanblicen Bilbe.

Mehreres flig' hingu, wer felbst ben Schmeichler erlernt hat; Er vollende bas Bilb mit ihm felber.

Unfer burstendes Ohr trinket die Rebe, wie Unfer lechzende Gaum Wasser der Quelle trinkt; Nur von welchem Gewässer, Und von wem es sie trinke? Dies.

Dies entscheibet, o Freund. Rein und erquidend ftrömt Wahrheit, wer sie vom Quell, wer sie sich selber schöpft; Aber viele Kanäle

Durchgefloffen, am Martte jest

Ein Stadtkundiger Born, wo in versäuerten Krügen jegliche Hand Sümpse zu Sümpsen schöpft, Und durch Straffen und Gaffen

Ausposamet: "wer trinfen will,

"Kaufe! Zeitungen, neu-neueste Neuigkeit, "Staatsentschlüffe, Gewinn, Schlachten, Erobrung, Sieg!" — Wie der Hund aus dem Nilstrom Koste solche Gewässer, Freund.

Einen süßeren Trank, einen gesährlichern Beut die Liebe dem Ohr; o wie erhaschet es Jedes Flüstern der Lippe, Jedes leiser-erstohlne Wort

Des Geliebten! Wie Gift strömet bie Abern burch Der bezaubernbe Trant; Busen und herz erhüpft Am Attare ber Chpris, Am Attar Berechnthiens.

Ach da sorgest du nicht, was dir der Trank gewährt? Belchem Quell er entstoß? wenn ihn ein lieblicher Kuß des Mundes, ein Becher Rings von Rosen umdustet, reicht.

Doch ben schällichsten Trant aller Getränke schlürft Aus bem Stygischen Pfuhl, wer ber Berläumbung Wort Bon besubelten Lippen Saugt, ein Athem ber Hölle selbst.

Und ihn saugen so gern Fürsten und Mächtige! Ben nicht Bacchus ertränkt, schlürset ein trübes Naß Aus bem Munde bes Schmeichlers, Des belügenden Höllinges. 90

Immer burstiger wird, immer begehrender Das belogene Ohr. Trunden und trundener Lechzet nach bem getretnen Trank die Seele mit Tobesburst.

Fürsten, kostetet ihr edlen Falerner, wenn Euer Sklave ben Bart in ihm gefäubert hat? Und ihr trinket ben Geiser Seiner Lippe, bas edle Nah?

92

### Reichthum.

Prale nicht, o Nigrin. Des Goldes Schätze Sind nur leichtere Glidesgaben. Reichthum Mag, wenn du es so willft, dich glidlich machen; Wer nicht felig.

Was ber Pöbel erwählt, kann nicht das höchste Gut sehn. Ehren und Macht und Gold und Wohllust, Wer in Strömen sie hat, er lechzt im Strome Immer noch durstend.

Sieh, bort schwimmet im Meer des Berges Schatten; Ists der Berg? Es umflattern dieses Gold hier, Iene Würde, der Freude Schatten viele; Sind es auch Freuden?

93

Wills du sicherer froh seyn, löss o löse Auf, Gesangener, dir der Sorge Fesseln. Macht dich gliicklicher, was dich scheu und zitternd, Eitel und hart macht?

94 Bei dem Bruftbilde des M. T. Cicero.

Ein undanksarer Wüterich, ein Barbar Mehr als der Lictor, der dir das Haupt entriß, O Marcus Aullius, war Jener, Der es dem Lictor zu thun erlaubte,

Oktavianus. — hätte ben goldnen Stuhl Er je besessen in der gewaltgen Stadt, Der über alle Welt das haupt hob, Mächtiger Consul, wenn beine Rebe

Ihm nicht binaufbalf? — Dennoch, o feigester Berrath! Als jener Sflave Bolumniens. Gestütt auf Meuchelmörberwaffen, Dich bes Bopilius Sflavenschwerte Bebot zu morben; reichte ber machtige Gunftling ber Romer Oftavianus bir Die Sand jur Sillfe? Wehrt' er bankbar Seinem Beschützer ben blutgen Streich ab? Mit Wohlgefallen opfert' er feinen Freund. Des Baterlanbes Bater, ber Berrichfucht auf. Und fab mit ungetrübtem Blide. Göttliches haupt, an bes Marktes Roftren Dich bangen. Also lobnen Philippische Siegsreben. Also lohnet ben alten Freund Des Glüdes Günftling, wenn sein Saupt ibm. Wie seine Bunge, ben Weg jum Thron babnt.

## Berichloffenbeit.

Mio ift es ber Tugenben Größte, bag bu bich felbft in bir verbergen tannft! Wie Lichtscheuend ber Maulwurf, wie Das Raninchen fich tief unter bie Erbe grabt. -D bu ameiter Dranien. Der bes Schiffes im Meer, ber bes Gefiebers Weg In ben Liften, ber Schlange Beg Unterm Kelsen, so weit, in unerspählichen Beiftesaängen zurücke läft! Deffen Bhibias=Werk niemand auch abnben kann! = = Seltne Tugenb! ein Lafter faft! = Auf bann, schnitre ben Schlauch beiner Gebanken veft. Dag tein Tropfe baraus entfommt: Denn ber Neineste Rif leeret bas ganze Kaf. Auf! ummaure ben Bufen bir. Daß tein Mauschen ben Weg find' in die Gisenburg. — Aber wiffe, bes Redlichen Offnes, reines Gemilth kennet bie Riegel nicht,

Nicht die Mauren. Ein freier Markt, Stehts bem Ronige ba, wie bem geringften Mann,

Auch in Mitte ber Laurenben.

95

96

98

99

## Begen bie faliden Staatsfünftler.

3d haffe bie Aweizungelnben, bie um Golb Wie Glas zerbrechen ihre gegebne Treu. Berabiden' ibn . ber Gott nicht icheuet. Den ein gegebenes Wort nicht binbet!

Dein Rath im Rath bes Koniges fei gerecht. Nicht mit Schattierung täuschenber Lift geschmuckt Und nicht vom Gigennut gefäuget. Der an ben Brüften ber Armuth felbft faugt.

Des Charons Angel, goldne Gefchenke, wirf Hinweg: verschmab bie Stüde von rothem Blech. Und wenn ein Prachtgefäß fich anbeut.

Sage: "mich burftet es nicht nach Golbe."

Wer Schmeichel = Gold verachtet, wer über Gold Erhaben ift, fieht Mes zu Fügen fich; Und glängt in eignem Glang, wie Morus Dort an Britanniens Sofe glangte.

Gestellet auf ben Gipfel ber Ehre mar Er größer burch bie Burbe, bie Er fich gab. Regierend Sich, wie ben Tyrannen: Lift und Gewalt, weber Furcht noch Liebe

Entfernten von ber Regel bes Rechts ibn nie Ein Haarbreit! Eber ware bie Sonne felbst Aus ihrer Bahn gewichen, mit zer= Brochener Are bes bellen Wagens.

D blübt' in unfern Zeiten ein folder Baum! Des Reiches Apfel floge, bem Spielball gleich. Nicht bie = und bortbin burch bie Lifte. Wie ihn die Sande ber Spieler schlagen.

100

Rein Anabenzwist bes Ranges verewigte Des Reichs Berwirrung, Händel und Raubbegier: Der langverbannte Friebe febrte Jauchzend zurück in ber Deutschen Grenze.

Und Jeber lebt' im Schatten bes eignen Baums Ein fichres Leben. Aber bas ftolge Beer Der Rammerlinge raubt bies Glud uns, Machiavelle bes Ortus graben,

Kaninchen graben unter bem Boben sie. — Gefärbte Weisheit hanbelt und täuscht und trügt Um schnöben Bortheil. Flichse schleichen Unter bes Löwen Gewand', und mancher

Ahitophel veradelicht sein Geschlecht Durch niedre Listen. Aber die Larve sinkt; Die Sonne bricht hervor durch alle Täuschende Nebel. Da fällt der Gyps ab

Bon buntgemahlten Wänben. Das nachte Haus Steht scheußlich ba. Sie zittern am Tagesstral Die Eulen: Denn die Mittagssonne Leuchtet am Himmel, und sie erblinben. 101

### An ben Staatsföcher treulofer Bolitit.

102

Du, ber Bosheit und List In sich verbirgt, Gräulicher Köcher Du, Fahr himunter zum Styx, Wenn du dich gleich Weisheit des Staates nennst.

Wer ben Röcher erfand, War er Sarmat, Ober Ausonier;

Aus Tisiphonens Hanb Nahm er ben Stahl Und bas Gefiederholz.

Zwar bu glänzest in Gold, Prächtiger Schrein, Rosen umgürten dich;

Doch von außen allein; Drinnen zernagt Käule bein Bleigeschoß,

Das zum Ziele nicht trifft. Himmelan reicht Nie ein Tiberius.

104

#### Die Römerbilber.

Entriffen Such, ihr Freunde, begeistert mich Der Gott. Mir pocht ber Bufen, und höher hebt Das Haupthaar sich, und meine Glieber Beben, da Phobus-Apollo selbst mir

Der Römer Bilber zeiget. Da stehest bu, O Brutus, ber bas strasende Beil ersand; Dort Ankus; Ruma, ben zum Stifter Heiliger Sitten die Rymphe weihte.

hier fteht ber Zaubrer Fabius, bort Camill Der Rasche; Beibe gahmeten selbst ben Reib Durch eble Thaten. Du von groffem Stamme gebohrner, bu Retter Roma's,

105

Der aus Ruinen schnell sie zum Glanz' erhob, Des Siegers Sieger, Hannibals Hannibal, O tritt mit beinem Helbenantlitz, Scipio, weiter hervor; bu warests,

Als über Alpen, (bie er mit Eßig riß,) Und Schnee und Wolken, Jener, der Schielende, Sein Afrikaner-Heer dahingoß, Brausend, daß vor ihm Europa bedte;

Du warests, ber ben blutigen Sauger zwang Hinauszuspein die Beute; so ward der Streit, Der zwischen Puniern und Römern Lange schon batte die Welt verbeeret.

Durch bich entschieben. Was bu entschieben, gab Ein Schwiegersohn und Bater bem Schickfal Preis. Um einen Eselsschatten zankten

Beibe, die Knaben! Und Rom erlag sich,

106

Sich selbst. — D wie erscheinest bu beiter mir, Augustus! Friedlich sglücklicher Lorbeer kränzt Die Schläse bir. Nie hat bas Schickal Einen ber Lieblinge, wie es bir that,

Mit starken Flügeln mütterlich sanst beschützt. Bas Buth und Frevel lange mit Bürgerblut Erworben und Tyrannen säten, Erntetest du, die Gewalt, den Reichthum, Nur nicht ben Namen eines Tyrannen. — Der, Dahinter dir, der listige Dieb der Welt, Der seinen Trojern Macht und Rechte, Ihnen vom Haupte die Freiheit weglog,

Und einen Kappzaum höslich anscherzete, Tiberius, zweizingig, ein boppeltes Gemilth und Antlitz; sieh, der Erbe Oktavians und des Weltalls Erbe,

Das Flichslein lauscht' in Caprea's Hölen einst, Ein furchtsam weicher, und ein unglikklicher Thrann. — O welche Ungeheuer Nährtest, Italien, du bem Throne,

Solbaten = Ungeheuer! Kaligula Im Krieg' erzogen, wechselte balb bas Schwert Wit Messern, Becher mit dem Helme, Seiner Geburt und des Taglichts unwerth.

Bas weil' ich länger unter abscheulichen, Berworsnen Schatten? Treibe sie fort, Merkur, Hinab zum Orkus. Gilt ihr Larven, Biehische Larven, hinab zur Hölle.

Du Claubius, ber sich und die Bürger trog, Bahnstunig sgrausam. Schändlicher Galba du, Blutschänder Flavius, du weicher Otho, du üppiger Caracalla.

War Maximin bein Kaiser, o Rom? Er war Dein Lictor. Sieh ben setten Bitellius, Den Commobus in Wein ertrunken, Heliogabalus, seines Bauches

Geweihten Priester! = Mörber ber Mutter, halt Du Brubermörber, Nero! — Er zittert blaß Hinweg; wie seine Schweselsacken Bleich, ein entehreter seiger Gaukler.

Ihr Messalinen, Livia, Julia, Ihr artgen Mütter zierlicher Töchter, zählt Erzählt uns eure Bulereien; Unter ben Trümmern des Palatinus 107

Begraben! Weg, ihr Scheusale! = Denn ich seb'. Evo! Evo! ich feb' erjauchzend Befpafianus, und bich, o Titus, 109 Der Gottbeit Racher an bem verbannten Bolt. Den Rubm, die Luft, die Wonne der Menschbeit. Dich Severus, bich bon groffem Ramen Bürbig im Marmor ber fvätsten Nachwelt. Trajanus. Dich, o Bius und Mart-Aurel. Der stillen Shrsurcht jeder Bewundrung werth -Wo bin ich? Bon Apollo's Höhen Rebr' ich zu euch in die Ebne nieber, Ihr Freunde. Biel ifts, ewig gekannt zu fenn Im Marmorbilbe: schöner und größer ifts. Berehrt zu fenn in ftillen Thaten, Ewig geliebt in ber Menfchen Bergen Auch ohne Bilbniß. Möge mein Antlit einft Bu Staub verwesen; Bilber, ich neib' euch nicht, Ihr Raiferlarven. Wer verborgen Schlummert und rubt, o er rubet glücklich.

D welche Schaar ber schwärzesten Liste lieat

#### 110

### Der Räuber.

Nackt, o Rosa, kamest bu auf die Welt einst, Nackt, o Rosa, wirst du von hinnen wandern, Außer daß du, dem Räuber ähnlich, Leinen Mit dir hinwegnimmst.

Und du bist noch immer Gewinns begierig! Häufst zu früherem Raube neuen Raub dir! Fühllos, daß du dir selbst mit Dem Erwerbe Schaden erbandesst:

Denn bein inneres Gut verliert mit jedem Reuerworbenen, das dir die Begierde Mehrt, nicht mindert. Willst du ein Reicher werden, Werd' es enthaltsam.

111

Hör' am Pfluge ben Landmann. O er fingt bir: "Ebelgestein' entbehren ist nicht Armuth! Einst ward von dem Pfluge des Baterlandes Retter gerufen!" Wer hinter Nero wollte noch seiner Lust Den Zügel lassen? Wär' er der Schlechtste auch, Und börfte nie das Glüd er fürchten, Zittr' er vor sich und vor seiner Willführ.

Wie elend ist ein Bube, ber, treu sich selbst, Jedwebem Wunsche, jeglicher Schandbegier Des Herzens frohnend, auch das Aleinste Sich zu versagen nicht Muth, nicht Kraft hat.

Regenten, benen in ber verschloftnen Bruft Die Winde braufen, schauet bas Unthier an, Defigleichen nicht ber Stymphaliben Sumpf, ber Nemeische Balb nicht zeugte.

Nicht Lerna's Drache, nicht Erymanthus Schwein — War gleich bem Wilben, welcher ber Mutter Leib, Der ihn getragen, (jetzt fein Mörber, Mörber und Buler) mit Lufigier ansah.

Zu solder Frechheit führte ben Herrn ber Welt Ein leichter Fußsteg, daß er sich nichts versagt. Jünglinge und Verschnittne kühlten Ihm. bem Gebietenben, alle Lüste.

Zunächst ber Wohllust stieg ihm ber Blutburst auf; Dem Frevel gab er Rechte! Da beugt' ihn nichts, Nicht Alter, Würben. Grave Haare Bluteten unter bem Schwert bes henters,

Wie Jenes edlen Jünglinges Unschuld. Gut War ihm Berbrechen, lodenber Reichthum ihm Sein Erbtheil. Werth, Berbienst und Ehre, Tugenden waren dem Schenfal Laster.

Und o der Armuth! Schauet den dürftigen Tyrannen! Lichter sehlen ihm in der Nacht; Da brennen Körper ihm zum Nachtmahl, Lebende, Schwesel umwundne Körper.

Die Finger flammen, haare mit Del gesalbt, Bech = häupter. Horch! Der lebende Leuchter ächzt! Die Fackeln glüben trübe. Cäsar Freuet ber Seuszer sich und ber Wolken 113

Und toftet Beine. Gelber Spherion Und Lung tonnten iconer ibm leuchten nicht: Er würzt bas Mabl mit Raiferscherzen. Und eine Furie fatt Dianens

Bereitet ihm die fröhliche Jagb barauf. Den Wolf, ben Sirfd Attaon, ben Gber jagt Und trift er. - Menfchen = Thiergestalten Weibet er aus zu bes Bolts Gelächter.

115

Er felbft, ber bobe Graber bes Ifthmus, ftebt Und scherzt und schlägt bie Lache bes Ortus auf: Inbeg babeim Boppaa weinet. Bunde = gestoffen von feiner Ferfe.

#### 116

## Menichenfürften.

Andere mogen preisen die Pracht ber hoben Balafte. Ihre mit Lorbeer umwundene Gaulen. Golbene Banbe barinn und Elfenbeinene Tafeln; 3ch nur preise ben Wohner bes Pallafts, Der in Bürben und Glanz und Reichthum bennoch ein Berg bat. Das burch Güte ber Menschlichkeit bulbigt. Muf ber göttlichen Stirn erscheint ibm feine ber Rungeln, Die ben Bittenben traurig binwegtreibt. Menichliche Majestät entzüdet; Die ftolze beleibigt: Ungebehrbige fliebet und haft man. Biele feffelt bie Bracht; nur wenige gabmet bas Schreden: Me Bergen gewinnet bie Büte.

117

Mög' ein Barbaren = Despot in Stolz fich brüften und lieber Kurchtbar ericbeinen, ein ichredenber Schwangftern; Könige seyn wie die Sonne! Sie glänzt am beiteren himmel.

Und umwandelt die Erbe mit Segen.

Ronige fenn wie bie Sterne ber Nacht! Wir schauen die Pracht an, Ohne Bittern, in füßer Bewundrung:

Denn fie gebn boch über ben Wolken bie leuchtenbe Babn bin: Unten nur tobet ber Blitz und ber Donner.

Selbst die Sonne, sobald sie ber Mond und die Wolke bebedet, Fürchten sie traurend die Erbebewohner;

Bogel und Thiere trauren. Sobald ihr Antlit hervorblickt, Jauchzet die Welt, wie befreiet vom Tobe -

Berbere fammtl. Berte. XXVII.

Schau bas rubige Meer: es glangen in ibm bie Gestirne. 118 Knaben und Fische spielen und Schiffe; Also des Königes Blid, in dem mit freundlichen Winden Abnet bas Boll bie gludliche Schifffahrt: Aber bie Klippen im Meer, die Unglud broben und Schiffbruch. Sind auch im Antlit ber Konige nimmer. Nimmer geliebt! - Ber bringet bies Lieb zu meinem Gebieter? Soll Urania nieber vom himmel Steigen? ober Mertur? Soll Flattus lieblicher Schwan es Au ibm tragen? wie ober bie Lifte Begafus schnell burcheilen? - Und bracht' es ber raubefte Morb ibm Selbst, in Gestalt bes beeiseten Winters. Nabm' er es gütig an: benn Ibn begleiten bes Krüblings Schmeichelnbe Lufte, Die Liebe bes Bolles. Das fein Wohl ibm banket und von ihm froblich erwartet. 119 Gine Macht, bie nimmer gehaft wirb. Menichlichkeit, und gefällige Bucht, und erhabener Anftanb Leuchten in ibm; ein bimmlifder Amor! Trajanus Schwert. 120 "Wo nadte Schwerter sprechen, ba schweig, o Freund: Sie find von icarfer Bunge; fie fcneiben bir Mit Römerworten ab die Antwort. -" Ihnen entgegen wohlan benn, lak uns Trajanus Schwert gebrauchen, ein Römerwort! Schon borcht ber Rath uns. Siehe, ber hof, bie Stabt, Das Bolt, es borcht ber Raiferrebe. Die von bem blinkenben Schwerte flammet. Bort! Also sprach mein Conful latonische Bebieterworte: "Brauche bas Somert für mid." (Und reicht' es feiner Wache Kelbherrn) "Dber auch gegen mich, wenn iche werth bin."

121

Den Königen bie treufte Beschützerinn

Zieh' aus, o Muse, ziehe ber Wahrheit Schwert Kür jeben Würdigen, und wend' es

Gegen Berbrecher, ber Thronen Schanbe.

Berabscheut find mir, die sich mit Menschenblut Den Purpur färben! War er nicht roth genug? Und muß der Bürger Blutstrom sliessen, Daß er sich färbe zu höh'rer Röthe?

Die Cafars haß' ich, die den Senat bei Racht Zu Todessucht versammlen. In Thracien Sei Menschenopser Königsweihe, Taurien würge den Gast als Krembling.

Mein König wandl' im fröhlichen, weißen Saal. Sein Schlafgemach bring' an ben Tapeten ihm Kein blutig Bild vor, bas mit schwerer Orohenber Faust ihm ben Schlaf verscheuche.

Tyrannen mögen, (Rosse mit Menschensteisch Genährt,) nur Zorn ausschütten; mein König wägt Auch den gerechten Schmerz, und säumet Linde das Wort, das Gesetz und Tod spricht,

122

123

Und fäumet bennoch nie die Gerechtigkeit. — Wenn unheilbarer Frevel die Guten kränkt, Ift Arztes es und Königsgüte, Daß er den Frevel von Unschuld sondre.

Neronen singen, während bem Brande Roms: "Erlaubt ist, was beliebet!" Mein König singt: "Nur was erlaubt ist, bas beliebt mir." Königen auch ist erlaubt nicht Alles.

Wer sich beherrschet, herrschet im weitern Reich, Als wenn er Po und Tiber, und Don und Rhein Zusammenführte. Wer Gesetze Gab, der besolge sie, Aller Borbild.

Und fern sei ihm die schändliche Kupplerzunft, Die sein=gefällig Laster und Schande räth; Des schmeichelnden Schooshilndens Bise Sind ihm gefährlicher als der Löwen.

> Lob ist ein Gift. Das Offene schabet viel, Noch mehr Geheimes, und bas Erdichtete Am meisten; töbtlich war und wird es Jebem wahnsumigen Alexander.

Er bricht in Buth aus gegen die Freunde felbst; Am frohen Mahle bonnert ein Jupiter, Und plötzlich sahren seine Blitze Zwischen den Schüfzeln umber im Bahnsinn.

Die Stirne meines gutigen Königs fei Ein immer heitrer himmel. Wer weihete Den Göttern Opfer und Gebete, Deren Altar nur in Bligen bampfte?

Kein Afrika, kein Neger= und Sklavenland Ift unfer Welttheil. In bien mag ben Klotz Berehren, und vor Königs Bilbe (Jährlich, o Wunder! einmal gesehen!)

Anbeten. Meine Sonne, sie stralet Glanz Auf finstre Wolken, die sie mit Farben mahlt Der Fris; und die Wolke träuselt, Und in der Muschel entspringt die Verle.

Des Landes Ströme flieffen zum Ocean; Bom Oceane steigen in Wossen auf Die neuen Quellen. Also flieffen Gaben zum Könige, daß er gebe.

Die Hand, die Segen streuete, wird geklist; Wer wohlthut, hat der Wache zum Schutz nicht noth; Wer nicht erschrecket, darf nicht zittern; Ruhe der Seele gebietet Frieden,

Und fähret sicher über den Wogen her Und lenkt ben Böbel mit dem gelindsten Zaum Unmerklich. Was sie räth, besiehlt sie; Stille Gewalt ist der Götter Allmacht.

Wer wagts, ein König wie mein Trajan zu seyn? Er nehm' und reiche mit des Trajanus Wort Sein Schwert; und frei von niederm Furchtsum Wird er regieren, ein ächter König. 124

126

### Der politifche Bythagoras.

Glaubst bu, weil bu, Metell, Bielen ber Obre bist, Daß ber Zunge bu jetzt Mes erlauben barst? Bisse, Scepter und Fascen Machen weber berebt noch Kug.

Schlecht verwaltet sein Haus, wer wie im schweigenden Staats = Bergleiche dem Anecht Zaum und Gebiß anlegt, Daß mit vollerem Munde

Er ihm Lugen und Lafterung

Sage, sage: "wie hoch Er bie Gerechtigkeit Ehret, wenn er verschmäht, was er erheben soll, Und mit Würden und Reichthum Den Nichtswürdigen prächtig lobnt."

127

Freilich machet es kihn, wenn bem gebietenben Herrscher Skavengebuld, (lange gewohnt ber Schmach,) Furchtsam=schweigenb bas Haupt neigt; O ba sprickt ber Gewaltige

Mächtig — fage zugleich, thöricht. Im Inneren Seines Anechtes erwedt fühne Gebanken Er. Du, ber Worte verstummt macht, Fürchtest stumme Gebanken nicht?

Sind Gedanken, o Thor, die dich im Inneren Strafen, mächtiger nicht, als ein entflognes Wort? Schon' o schone der Seele Deines Skaven; sie blied ihm frei!

128

## Das Hirtenleben.

Bor Phryxus goldnem Wibber, ber einst im Meer Der Helle Namen traurig verewigte, Ging längst die schön're Wollenheerbe Ruhig im Thale, des Hirten Sorge.

Des hirten Sorge! Gab es ein feliger, Ein werther Glild bem mühenben Menschenvoll, Als in der Aura jenes Thales Friedlich unschuldige Lämmer weiden? Da schallt tein Kriegshorn, teine Trommet' ertönt; Trabant und Büttel rusen bich zu Gericht Und Hose nicht. Die schöne Aue Ist bir ein Hos, und ber Hain die Welt bir.

In Baumes Schatten breitet ein weiches Bett Der Rasen; ringsum wölben die Zweige sich Zum grünen Borhang', und die heilge Murmelnde Quelle zu beinem Haupte,

Sie führt ben Schlummer leif' und gesund herbei. Die Erbe zollt bir kühlenbe Beeren, Milch Die Heerbe, die Splvan, bein Schutzgott, Glitig beschiebet und mächtig leitet.

Kaum glänzt im Thau ber golbene Morgenstral So eilt hinaus die Heerbe. Mit jungem Muth Begleitet sie der Hirt, und grüßet Seine Gesilde mit neuen Tönen.

Und steigt die Somme; stehe, da babet sie Ein frischer Strom; ber zitternden Mutter bringt Der Hirt das junge Lamm. Indessen Heben sich lauter die Abendlüfte;

Die Bäume sprechen; grüßet die Erle nicht Dort ihre Schwester Erle? Die Eiche dort Die Mutter Eiche? Sanft gebogen Lispeln vertrausich sie zu einander.

Die Bögel alle fingen in hellem Streit; Das Töchterchen versuchet ben neuen Ton, Den frish im Rest ihm seine Mutter Lehrete, jeht in bem Hain=Theater.

hier quillet Milch ber Freube, ber Urwelt einst Ein füßer Strom. Bergaßen bie Söhne nicht Und Töchter jener alten Zeiten, Würben und Gilter um biese Auen?

Der zweite Sohn bes Königes unfrer Welt, Sang Abel nicht ber heerbe bas hirtenlieb? Der Bater aller zwölf Geschlechte Weibete Lämmer um bie Geliebte, 129

131

Den süßen Jahrlohn. Defter am Abend sprach Er zu ben Schasen: "gehet, ihr Glücklichen, Zur Heimath. Liebenben verschwinden Tage nach Tagen, wie kurze Stunden."

Beim Schäferstabe lernete Moses einst Den Führerstab zu tragen. Is ai Sohn, Des Bolles und der Heerde Retter, Sang an der Quelle Jehovahs-Psalmen.

Dir reicht, o Fürft, die heilige Stimme: "geh! Und weide meine Schafe!" den hirtenstab. O schäme dich der süßen Pflicht nicht, Lämmer in Armen am Baterherzen

Bu tragen. Treibe Schlangen und Wölse fern, Und halte rein von Gifte den heilgen Quell. In beinem Hirtenlande tönen Karolomannus geweihte Thaten.

132

Sein Name glänzt' in beiner, ber Sternenau\*) Und Manche beines Stammes zur Seiten ihm; Dich nennen einst, (vielleicht im Purpur,) Dankenbe hirten ben zweiten Daphnis.

133

## Die Schiffenben.

Daß die Kühnen des Meeres heilge Rechte, Daß den hohen Trident fie frech beleidigt, Klag' ich. War es ein Fell, das goldne Fell werth, Daß ihr, o Schiffer

Argonauten, die Blitze Zevs und alle Aeol's Winde, den Grimm Neptuns verschmähtet? Hat die Erde nicht Grüfte genug? Bedarf es Urnen des Abgrunds?

Sieh die Schuldigen, die der Klotho Faben Murrend lästern, er sei zu zart, zu brilchig; Und vom briichigen Haden spannen Segel Sie an den Mastbaum.

<sup>\*)</sup> Ein Barten biefes Fürften.

Rubern selbst mit ber Parze heilgen Spindel — O ihr Götter des Meers, warum erfäuftet Ihr die Sträslichen nicht, die nur der Habsucht Länder vereinen? 134

### Rönige.

135

136

Wähl' ein fröhliches Bild Dir von den Königen! Gärtner sind sie; sie sind Wächter der Bienen, die Ueber Blumen des Hobla Honig suchen mit Dädals Kunst. Dörfer, Städte, sie sind Körben der Bienen gleich. Kaum ergrauet der Tag; siehe, so sleucht ein Schwarm Aus zur fröhlichen Arbeit,

Munter, wie der gewordne Tag. Alle suchen Gewinn, süßen Gewinn; er lockt Holden Dustes sie an; jeder erwählet sich Seine Blume. Sie saugen

Lebensbalsam, und tragen ihn

Aemfig, Mutter und Kind, Männer und Jünglinge, In die Celle der Kunft, bauen sie sinnreich fort, Bis das wächserne Fillhaus

Gang von goldenem Reichthum fließt;

Boll bem Gütigen, ber ihnen ein Hüter war, Der haushälterisch auch, wenn er die Speicher leert, Seinem ämfigen Bolle

Nicht ben Boben ber Kunft zerfiort,

Nicht ihm Wohnung und Muth, Leben und Nahrung raubt, Gern zu neuem Gewinn ihm bes Gewinnes Theil

Lässet, daß es zu neuem Aleiße fröhliche Brut erzieb':

Ihm genilget ein Theil göttlicher Gabe, die Als Ambrofia jetzt labet, als Nektar jetzt Freuden schaffet, und Kranken Siffe Pflege des Lebens wird.

Alles wendet er an; alles gebraucht de Kug, Selbst den wächsernen Bau; aber die Aemsigen Sind ihm heilig. Ein blöber Dörfling ist es, der sie vertilgt.

138

139

### Der Conful.

Sei ein machtiger Conful; boch Richt im berrichenben Rom, in Lacebamon nicht. In Dir ichlichte bie Banbel, und Lerne kennen sie erft, eb bu fie schlichten willst. Jeben Winkel in beiner Bruft Spah' mit Lynceus Blid; fuche bas Thule auf Dir im Bufen. Es binbern bich Auf ber forschenden Fahrt Bertules Saulen nicht. Dringe fürber! Dabinten erft, (Fern o ferne ber Bucht, wo fich ber Bobel brangt,) Liegt bie Infel ber Seligen, Ruh' ber Seele. Du fragft, mas ber Ligurier Treibe? Erntet und fa't und trinkt Wohl bein Nachbar für bich? O wie so manches ist. Bas bu ficher nicht wiffen barfit. Bas bu weife fogar fieheft, als fabst bu's nicht. Laf bie Meden auf Titus Stirn! Lag Lictoren ihr Amt, daß fie ben schändlichen Bobel, (felber mit Bobelarm,) Bor ben traurigen Stuhl ftrafenber Richter ziehn. Du burdmache bie Racht für Dich; Reine niebrige That bringe bir Lohngewinn. Jener Späher und Laurer und Arawohngeber, er mag Anberen nütlich seyn: Sich felbst ift er ein Schablicher. Keldberen nuten Berrath; boch ber Berrather bleibt Ihnen immer ein Bosewicht. Tantals Rame, noch jett ift er bem Ohr verhaft! -Und vor allen abscheulich ift.

140

Beim Grabe eines Mächtigen.

Wer an anderen ftraft, was er fich felbft verzeiht.

Hieber, im groffen Kerter Gefangene, Und lernt im Meinen Kerter gefangen fenn. AU' eure Freiheit; eure Willflihr Schlieffet sich hier in die enge Bucht einft. Ein schmaler Winkel und ein Gemach von vier, Fünf Brettern wird dann Euer Berbannungsort; Wo sind nun eurer stolzen Schlösser Prächtige Säulen = und Marmorgänge?

Wo Eure Länder, die mit ermattetem Gesteber kaum in Jahren der Abler sah? Bo jene Namen eurer Ahnen, Die von dem blutgen Dyrannen Urahn

Gerücke zogen lange Jahrhunberte — Wo schwimmen jetzt die Blasen? Der Ruhmesdamps, Der ausgestoßen aus Trommeten Ueber Gestirnen und Böllern hinzog,

Und Euer Bauch, bas große Geschäft ber Welt, Wo ist er? Wer boch lieset die Austern jetzt Für euren Gaum aus? Welche Flasche Aeltesten, löstlichen Weins behagt Euch?

Und welche Baumfrucht? Etwa der fernesten Lustdissen Einer? Seit ihr die alte Frucht Aus Morgenland, den Abamsapfel Töbtlich genoßen; und Euer Erbe,

Unbankbar=freubig, was ihr verlohrt, befitzt. Er theilt nach seinem Plane ben Pallast aus, Und hüpft auf beinem Grab', o Schäbel, Reißet die Titel hinab und tritt sie

Mit Füßen; trägt Goldketten, indeh Dich hier Die Schlang' umwindet; trinket den edlen Wein Aus Goldpokalen, da dich, Asche, Keiner der Tropfen des Quelles labet.

Er schläft in Schwanenbetten; ein harter Stein Ift beine Dede. Deinen ersparten Schatz Berspenbev Er, und gab bir keinen Obolus unter die ftarre Zunge.

Wenn Er Dir Thränen schenkte, ba Du, sein haß, Sein lieber haß zu Grabe getragen warbst; So waren es erkaufte Thränen, Drei aus bem Lethe geschöhfte Tropfen. 141

O Richtigkeit ber Dinge! Du eitse Macht! Du Spiel ber Hoheit! Träume ber Träume, bie Aus Rigen jener Trugespforte Bieber zurud in die Rige schlüpfen.

#### 143

144

## Das Leichenbegangniß.

Freilich lieget es viel baran, Dag bie Leiche mit Pracht unter bie Erbe geh! Daß in Salben und Buffus noch Dein Entfeeleter fich ftattlich verherrliche! Ach, wie gebt ber Rufriebene Fröhlich, wo es auch sei, bin in die gutge Nacht. Jeber Winkel ber Erbe wirb Ihm ein Königspalaft, wenn er in Friede rubt. -Alles sammlet in ihren Schoos Sie, die Mles gebahr, jeglicher Afche gleich Gunftig. - Wird mir ein schmaler Raum, Und ein Rasen barauf, warb mir im Tobe gnug. Ferne fei bem Befdeibenen Die barbarische Bracht, bie mit ben ehernen Schicffalstafeln zu fampfen icheint. Und den bungrigen Wurm länger nur an fich lockt. Ach vergebens umbuftet ben Leichnam theures Gewürz. Morrben und Cafia. Wenn ibn eblere Salben nicht Aus bem Mober ber Racht und ber Berwefung ziehn. Rero's Miche, fein Rame icon Athmet bofen Geruch: aber Rabricius. Brutus, Cato, Britannicus, Wo verscharret fie seyn, leben in Herzen, find Aller Redlichen Wohlgeruch. Freund, die Baare! sie kennt einig und ewig nur Eine Burge: fie beift Berbienft.

### Die Grabidrift.

145

Wenn meinen Geist zu seligen Geistern einst Der Himmel aufnimmt, sage, warum, o Freund, Soll meinen Staub, die Handvoll Asche, Marmor bebeden und Boramide?

hinweg ben Marmor! Tilget bie goldne Schrift, Die über Mober Namen und Titel pralt: "hier liegt ein helb, ein Beltbezwinger, Machtig im Rath, mit bem Schwerte tapfer.

Bu Polen und Britannen, nach Wien fogar, Ging als Gefanbter breimal und viermal Er! Eriumvir, Conful und Senator, Sonne des Landes; er farb am Abenb!"

Und ringsum hangt in wilder Barbaren = Pracht Das Schwert, der Harnisch, Sporen und Federbusch, Und Helm und Handschuß. Auf dem Schilde Glänzet in prächtiggemahltem Kelde

Auf Bergeshöh' ber Tiger; das Löwenhaupt Gekrönt mit Golde; Geier und Bilffelskopf; Bei Hirschgeweih des Elephanten Rilfsel und Zahn und das muthge Einhorn.

Wozu dies Alles? Daß hier ein eblerer Leichnam verwese? Modert im Grabe bann Er lieblicher? Die Manen haffen Alles Gebränge, das sie belüget.

Mir einst, o Freund, mir schreibe jur Inschrift nur: "hier ruht ein Dichter, nicht ein unrühmlicher:" D Citelleit! hinweg auch biefes! Lösche bie Worte; genug, ich ruhe.

# Drittes Buch.

149

### Der Kranz.

Du Knabe mit der golbenen Lode, der Dort unter Blumen sitzet, und rings umschwärmt Bon tausend Honigsaugerinnen, Nur Philomelens Gesange lauschet,

Berfäume nicht, indeß du dem Liede horchst, Den Kranz zu flechten, den ich von dir begehrt; Ju Myrthen füg' in holder Reihe Rosen und Lilien mit einander.

Weiß sei der Blumen jegliche sünfte; dann Die zehnte dunkel. Neben das Beilchen slicht Die Narde, die von Liebe dustet, Küge sie zierend dem Kranz ans Ende.

150

Der schönften Jungfrau soll er geweihet seyn! Um ihre Schläse wird er entzildend blithn, Und sanster wird bein Haar dir wallen, Lieblicher wallen die goldne Lode.

Was fäumest bu? Wie wenn bu bem heiligen Gelübbe träg' erschienest? Die Jungfrau bort Erwartet mein Gelübb'. O eile, Reiche ber Holben den Kranz der Liebe.

151

# Die dunkle Rapelle.

Jungfrau, Du, ber ein Tempel huldgen sollte, Wie Roms Pantheon ift, wie hoch am himmel Uns die Fris erscheinet; wählst du diese Rleine Kapelle? Nennest bic Berborgne? — Sonnenjungfrau, Warum wählst bu so oft geheime Schatten Heilger Dämmerung, wo in zarter Lieb' uns Schauer ergreisen?

Ift es, weil bu die dunkle Hitte Kebars Ienem Stralen = Olymp vorziehest? Willst du, Magd des Herren auch hier, die Pracht der stolzen Höfe beschämen?

Ober, Gütige, willst du uns das Schaamroth Und die Blässe der Wangen mild' erlassen, Wenn wir knieend dem Richter hier geheime Schulden bekennen?

Was es sei, mich ergreist vies heilge Dunkel; Holbe Dämmrung, in der die Gottheit wohnet! — Kleiner Winkel, ich liebe dich vor jenem Berg Palatinus.

## Weihung eines Kinbes.

Warum bann soll ich, heilige Jungfrau, Dir Das Kind nicht weihen? Nehm' ich es boch bamit Der Mutter nicht; der bessern Mutter Bring' ich ihn dar, den unschuldgen Knaben.

Rimm an das Pfand der Liebe, du Liebliche! Des Lebens erste Dämmerung werd' ihm bald Zur holdesten Aurora. Frühe Trinke die Blume das reinste Licht ein.

Bor Dir, ber Mutter, spiele ber Knabe, wie Dein Knabe spielte. Wenn er bem Mittag naht, Durchhauch ihn ganz mit beiner Anmuth Silfestem Athem; und kommt ber Abend,

So schent' ihm Ruhe, reine Gemithes : Ruh. Der Frühling mag die Seele, der Sommer ihm Das Herz, der Herbst die Wange brennen; Schmide den Winter mit Schnee der Unschuld. 152

153

155

#### Mutter und Kind.

Schan ben reinen, schau ben krystallnen Spiegel, Dem im Blide sein Bild ber ewge Bater Liebend eingepräget; er sah mit hulb die Reine Gestalt an.

Göttinn, schön bift bu; o wie ganz burch bich schön! Jungfrau, aber bu bift bes Kinbes Mutter, Dieses Kinbes! Siehe, ber Knabe macht bich lleber bich selbst schön.

156

157

158

### Der Sänger des Frühlings.

Allgemach beb' ich mich aus meiner Benufischen Sole; Statt Klattus folg' ich, Rafo, bir.

Wer wirds glauben? Ich felbst, ber sonft im stralenben Bagen Apollo's iber Bergen fuhr,

Schleich' in ben Thalern itt, und möcht', am Boben ein Beilchen, Aufbuften in ein zartes Lieb.

Frühling lachet mich an, bes Jahrs unschuldiger Anabe, Um bessen Kinn die Flode leimt,

Ehe ber Sommer sie reift zur stachlichen Aehre. Der Ursprung, Der Welten Ursprung grüßet mich.

Frühling war ber Wesen Geburtstag; im Frühlinge wand sich Aus bunkeln Hillen die Natur.

Wo fie spielte, wohin fie blidte, blüheten Garten, Bon Zephpren umgautelt. Mir.

Mir auch gautelt er jett, ber Blumengonner; er mablet Die Wiefen wie Apelles mir.

Jupiter läffet sich nieber zu Tellus zarter Umarmung, Die sich in Laub und junges Gras

Hillet; so billete fich in ben hochzeitschleier bie Braut einft, Der ihrer Liebe Thränen barg.

Stralet bie Wiese nicht, wie ein Pfau ber himmlischen Juno? In ungahlbaren Farben glänzt

Bener gestidte Teppich, in bem mit schwellenber Blithe Die Relde fich eröffnen. Rings

Tonen Hirtengesänge; mit Aegon streitet Jolas. Und in ber Baume Zweigen kampft Andrer Ibyllengefang. Die Balbbewohner erwachten Aus ihrem langen Binterschlaf.

Frühling wedte fie auf. "Ihr Träumerinnen, so sprach er, Woblauf! erablit uns euren Traum."

Und fie schwätzen anjetzt im Laube; fie fingen in Bolten — Wie Delphische Oratel will

3ch die Schwätzer belauschen, und ihre Träume verkunden, Will ibre Kämpf' und Siege, will

Bon ber Wiege sie an, durch alle Geschlechte begleiten — Da soll sich Lerch' und Nachtigall

Richt beklagen ber Stimme, die nachfolgt ihren Gefängen, Und mit bem freisten Fittig fliegt.

Inbef rinne vom Stamm ber golbene Honig; es gieße Die Nomphe ihren Silberftrom.

Anch in filbernen Wellen ergöht sich die Muse. Sie schwimmet Und babet im einsamen See,

Spielt mit den Fischen im Bach und scherzt mit den Nomphen im Strome, Wit Nereiden in der Fluth,

159

160

hört ber Siren'en Gefang und schifft in Benebischem Stolze, Bermablenb fich bas bobe Meer.

Schau bas erneuete Jahr! Wie sich die Schlange verjünget! Der Wibber auf der Aus bublt:

heerben bloden. Es hüpfen bie Faunen. Mit hamabryaben Begehn Dryaben Bechfeltang.

Und ich tenne ben hain ber fceu-gefälligen Echo, Wo fie fich lauter offenbahrt.

Fragen will ich sie bort, die Sibhile. Sie wird mir vom Hain aus Antworten über Krieg und Zeit --

Dann fcreib' ich mit Luft, was zu ergablen mir Bein ift, Und fich mit fcon'rer Anmuth lieft.

Lod' aus ihren Nesten hervor die Täubchen der Musen, Und sende sie wohin ich will.

Auch die Muse Tibulls. — Doch nein! eine keuschere Muse Wird mir erscheinen: benn warum

Soll ich es helen? Ich will bein Leben fingen, o Jungfrau, Und beine Liebe, Liebliche.

Tief in ber Seele ritt mich biefer Stachel. Aurora, Aurora felbst gebot es mir.

Eine ist meine Taube. Sie bringt, als Schwalbe, ben Frühling Mir wieber und die goldne Zeit. Laß dich grüßen von mir, o du Meinige. Lächle mir lieblich, (Wenn Etwas Süßes mir gelang, Binketest du mirs zu.) So sei dein lieblicher Name Denn jedem Blümchen auch vertraut! Wie ich die Linde sang, enthüll' ich in deiner Geschichte Noch manchen süßen heilgen Kern. Zephpre sollen dir dienen, und Thetis; jede der Nomphen

Dir Kränze winden. Ruft mein Lieb "Aura, Aura!" Du bifts, die mir mein Leben erquidet, Und meine Glut bes Serzens küblt.

162

161

### Un die Gefundheit.

Befundheit, bie bu bis ju bem letten Sauch Mir treu zu senn verhießest; o wandelst bu Bur Mitternacht mir meinen Mittag? Siebe, wie Froft mich, und Site qualen! In Mammen glüh' ich, bis mich die Kält' ergreift; So wechseln Tage, Monate wechseln so -Befundheit, benteft bu nicht meiner, Dente bes Deinen, o Deines Dichters, Des Sängers! = = Horch! was klinget im Winkel bort? Erklingt von felbst die Cither und rufet mich? Wie ober feufzet fie mitleibig. Traurig im Fieber mit mir erbebend? -Sie tont mir Deine frohliche Biebertunft, O Göttinn! - Auf! ich fpringe vom Lagerbett. Und wenn mein matter Kuft nicht wanket. Sing' ich bich wieber au mir. Gefundheit.

163

164

## Gin Danklied

nach wiebererhaltener Gefunbheit.

Ach, wie dank' ich, o Göttinn, Dir?
Die mein Leben erhielt, die es mit Anmuth schmückt.
Auf dem glänzenden Wagen der
Luna kommst du zu mir, bringest mir endlich doch
Meine frühere Lust zurück! —
Hüpft die Aber mir nicht wieder, die sonst im Frost
Berders sämmtl. Werke. XXVII.

Starrte? Diese verjüngte Hand
Schlägt die Cither; und süß tönet das Danklied dir,
Dir, o Göttinn: Denn ohne dich Klang die Saite mir nie; aber sobald dein Hauch Sie anwehete, sproßen ihr Ringsum Rosen, ein Kranz Rosen Aoniens; Und ihr horchet der Hain, und hüpst. — Süße Mutter der Lust, Mutter der lieblichsten Stunden, komme mir oft! Mit dir Kommt die Muse, mit dir kommen die Grazien. Mit dir leben, und (schlägt dereinst Weine Stunde) mit dir sterben ist leicht und süß.

165

An die Magerkeit.

1.203.

166

Galenus Schwester, Du die Gesundheit selbst Dem Körper, der sich willig und ganz dir weißt, D Du der Huldgöttinnen Vierte,
Wende den Kingenden leichten Tritt her,
In meine Zelle. Fröhliche Magerkeit,
Ich öffne Dir, ich öffne mit frohem Gruß Die Pforte deines Keinen Tempels,
Der an Mißfälligem Nichts dir zeiget.
Kein weiches, kein verzärtelndes Hausgeräth,
Kein Schmeerbauch, der im mächtigen Armstuhl dampst,
Wird dich beseidigen; den Vimstein
Stättete hier und verkärte Alles.
Dem Haupte dient zum Kissen ein glatter Stein,
Und Tisch und Stühle glänzen in reinem Holz;

167

Und Tisch und Stühle glänzen in reinem Holz;
Ich selbst, durchleuchtend fast am Körper,
Bin nur gewichtiger als mein Schatte.
Benn Du den Pallast liebest; (du liebest ihn,
O Göttinn,) banne, banne nur Eins von mir,
Die Miden, die mit scharfem Zahne
Leben und Seele dem Sänger saugen.
Tritt ein, o Göttinn! Du Polyhymnia
Mir sonst gegrüßet, oder Terpsichore;
Jeht größer mir als selbst Minerva,
Freundinn und Bonne des dürren Dichters.

168

## Der burre Dichter.

Große Opferung wars, fich ber beschwerenden Bürb' entlasten und frei werden, Lavenbula. Abgeleget die Glieder,

Ausgezogen ben Körperbau,

Barb ich Schatte. Bohlan! wünsche bem Schatten Glück, Der bie Fessel entschlug seiner Gesangenschaft.

Roch des Staubes ein wenig;

Und ich glüh' wie ein Funt' empor.

Seto schen' ich nicht mehr Schlächter und Speisebant: Abgeleget das Thier, schweb' ich ein Halbgott schon Zwischen Schatten und Göttern, Leicht und frei, wie der Maja Sohn.

169

Freigeworben bin ich; (lebe, bu Fäulniß wohl!) Reingeläutert und hell. (Lebet, ihr Hefen wohl! Schwere Bäuche.) Mein Geist ist Bei ben Sternen; mich hebt die Luft.

170

## Das Bögelchen.

Bas ber buntefte Bavagen. Bas tein ftralender Pfau, ob er ben Bagen ber Juno goge, ja Phonix nicht, (Der fich felber beerbt,) tibn fich erlauben barf, Bagft bu. Bogelden, meine Luft. Balbfirene, bu wagft mich im Gefange mit Gufem Neden zu ftoren oft. Wenn die Mandel du mir stielest, und wehr' ich es. Matternb auf mit ben Alügeln ichlägft: Ober mitten im Lieb', unter ben Saiten, mir Bickt ben Finger, und hinderst mich Bu vollenben ben Ton; ober, gefällt es bir Selbst au fingen ein ländlich Lieb. Wenn bas Köpfchen bu bann spülest und wäschest und Mit ben Rägelchen fragest, baß Ja bem zierlichen Salf' einer Gebabeten Wiebertomme ber Frühlings = Ton; Da bann, eh bu bich tammft, eh bu bich schmückest, wohl

Eine Stund' und ein Jahr vergebt. So viel Blatichern erregft, eiteler Bogel, bu -Aber tomme nur ber, bu bift Doch mein Lieber. Hieber! Kurchte bas Bauer nicht; Rein Gefangener bift bu mir. Darfft bie Stabden binwegichieben, und bubfen, und Lustia svielen im freien Robr. Sieb, bier ftreu' ich bir auch Birfen, unschulbige Landfost: vide bie Körnchen weg: Und fei obne Gefahr, bak bich ein Gever bolt. Lebe bann, o bu glücklicher Sänger, lange! Dereinft, (benn auch Unschuldgen Euch Drobt bie Parze!) wenn Atropos Dir mit leiferer Sand fanft am Gefieber zupft, 172 Wartet bein ein Bierisches Rosenlager. 3ch streu' Beilden, und bange bir Immerarunenbe Kranz' umber: Indek. Bögelden, bich, wenn bu von binnen bift. Deine Schwester Melvomene bin jum lieblichften Bain auf bem Barnaffus tragt.

### Die neue Geburt.

So spricht der Dichter. Wer sich im Tode selbst Bezwinget, srei von Kummer und eitler Furcht, Gewinnt den Tod sür sich, und reichet Ruhig den Schatten die Freundeshand dar.

Du sürchtest, Freund, das Scheiden? Unwerthe Furcht!
Dein Weinen, als zum Lichte der Welt du kamst,
Berziehn die Götter dir dem Kinde;
Nicht so verzeihen sie die Thräne,
Die eines Greises Wange mit Schmach bebeckt.
Bon Kindheit auf, was lehrte das Leben dich?
"Ertragen!" Und hast nicht gelernet,
Ohne die wimmernde Kindesthräne
Zum neuen Dasenn, heiter, ein Mann zu gehn?
—
Der Tod gebiert dich, löset mit sanstem Schmerz

Die Banbe bir, und neuverjunget

Siebst bu die andere Belt, ein Aefon.

174

175

#### Der Schattentanz.

Muf jum schwebenben Tang! Schließet jum Reigen euch, Schatten! - Befperus blinkt. Siebe, bort winket uns Scheu, mit blafferem Stral, hinter ben Wolken bort, Luna. Reichet bie Banb' euch bar -

Jungfraun, Greife. Wir find Einer bem anbern gleich: Ohne Krone ber Kürft, ohne Tiare ber Pontifer, ber Pralat ohne die Inful. Schlieft. Schatten, ichliefet zum Reigen euch.

Niemand neibet von uns, feiner bem Anbern fein Ehrenmahl und ben Ruhm hober Geschlechter. — Uns Rif, verschiebenen Weg's, aber ju Einem Biel. Unfer Ronig, ber Tob binmeg.

176

Auch uns schimmern obwohl bunklere Stern'! Auch uns Säufeln Zephpre, awar Frühlingesweste nicht; Doch ein leiferer Sauch geiftiger Lifte rauscht Durch Cypreffen in unferm Sain.

Sufe Seelen, die ihr alle bes Lebens Laft Bon euch legetet, streut Blumen zum Tang umber, Dunkle Blumen, o ftreut Beilchen und Rosmarin, Und Narcissen und Lilien.

Auf! Wie bebet fich leicht webenber Schatten Tang! Ohne briidende Last schweben am Boben wir. Klüstern leifen Gefang, schwingen uns breimal bann Muf und bin gen Elvfium.

Der bu. Sterblicher. Rachts unfere Stimmen borft. Balb wirft bu fie mit uns flüftern. Wir waren auch Bas bu bift, und bu wirst werben, was wir itt finb.

Rolg' uns. Sterblicher, lebe wohl!

177

## Beim Tobe eines Rinbes.

Das verbietet bie biamantne Bforte, Daß bein Sohn bem Alebenben wiebertehre; Rlopft' auch Orpheus felbft mit Zaubertonen Un bie verschlofine.

Deine Thranen, o Bater, find verlohren; Drum betampfe ben Gram, bis er fich felbst bricht. Ein Kind ist bir entnommen; doch ein Einz'ges, Einziges Kind nicht.

Sieh, bein Beinrich lebet. Der Rofentnabe Benno glift, wie bie eble volle Traube. Deine Töchter bliften; bie Aeltste gieret Jeho ber Brauttrang.

Und auch Ebmund lebet. Er hat im Grabe Nur die staubigen Meider abgeleget. In der Urne liegen die Fesseln; Er durch-Wandert den Aether. 178

#### Trauerflage.

179 .

Ad. Balerius, ach! wohin bu bich wendest, erblicht bu Ueber bich fallende Laften bes Schicffals! Bier ber Kinder, nach ihnen die Mutter, in Ginem Jahre Sind bir geraubt. Ich fühle ben Jammer -Die wird Dir, wenn ber Thure bu nabst, bein lieblicher Benno Rufend entgegenbüpfen. Es wird bich Reiner ber Anbern mehr mit ftilleren Ruffen empfangen, Auf bem Schoofe ber Reuvermählten Nie bich ein Enkel grufen. — Die andere rofige Tochter Reichte bir auch bie bunkle Copresse: Und nach Allen die Mutter, bein liebendes Beib. Sie begleitet 180 Treu ihre Kinder binab in die Erbe. Kern bem Abwesenden Dir. Du findest, wenn du gurucklehrst, Reines von ihnen: und foberft Spriiche. Spriiche ber Mufen von mir. Balerius fobre fie nicht mehr. Bulle bich ein in ben Schmerz, und verstumme. Dulbe mit tapfrer Bruft bie Pfeile, bie bir bas Schicffal Aus bem Röcher bes Tobes bestimmte. Seufzen will ich mit bir und flagen: "Güter ber Erbe, Freuden ber Erbe, MUes ift eitel!

Mildtiges Leben! Bon Menschen und Reichen ertonet Ein Rachball:

Ilion, Priamus, Troja, wo find fie?"

181

## Der schlummernbe Greis.

An jenem Tage wehten bie Winbe fanft, Und kündigten der Erbe den Lusttag an; Die Blumen blühten, und am Abend Träuselte leiser der Abendregen,

MIS Dich, o Sohn ber schöneren Grazie, Die Mutter sanft im Arme zuerst umfing, Aus einer himmelsmutter Armen Dich, ein Geschent, an bas herz sich brückte.

Bom Quell bes Lichtes fogest bu kindlich schon Der Beisheit Milch, den Trank der Aftraa. Dir, Es schöpften Dir die Castaliden Frühe den Rektar der heilgen Quelle.

182

Ein Knabe warst bu Eine ber Bienen, die Bon jeber Au die zarteste Blume nur, Bon jeber Blume nur ben zarten, Heiligen Honig sich auserwählten.

In beinen Büchern athmet ber Wohlgeruch Für alle Welt jetzt. Biele ber Becher hat Dein füßer Trank gefüllt und viele Durftenbe Seelen mit Luft erlabet.

Wer hat ben Weg ber Sterne, ber Tugend Pfab, Dem Menschemvolt mit holberer Anmuth je Als du geösnet? Furcht und Schauer Sinken dem Zitternden, selbst wenn Deine

Gerichtstrommet', die Stimme ber Ewigkeit, Ertonet. Leise weben die Schauer ibm Nur Nabe Gottes. Unvermerket Lernt er die Listen des falfchen Glüdes

183

Berachten, lernt bie Schimmer bes Ruhmes, lernt Der Fama Donner, und bes gefürchteten Höchgrimmes Blitz, ber Ungewitter Kühlende Regen mit Füßen treten. hoch über Jusall, über Bergänglickeit Und nichtge Sorgen rücket im Hauch ums fort Dein Sonnenwagen, der durch alle Sterne der himmlischen Lausbahn sähret\*). So lebtest Du Dein Leben, sür andre nur; Im stillen Schatten, selber ein Schauplah Dir, Juschauer dir und Spieler. Friedlich Ballten die Stunden, ein reiner Bach, hin. Dein Mund war aber mehr als Apollisches Orakel; Deine Bläße, die heitre Stirn, Die sanste Wohlgestalt, die schanke heilige Dürre gebot Verehrung. Nun bist du Asch. — Nuse, du weinest? Wen Beweinest du? Tritt, nahe dem Grabe, sanst! Er schläst. Des milden Greises Ruhe

184

## Das glückliche Alter.

Store ber leiseste Tritt und Ton nicht.

185

Den nur nenne ben Glidtlichen im Alter, Der ber nützlichen Jahre viel geleht hat, Der mit Ebelgesteinen, nicht mit ichlechten Riefeln fie gablte.

Mehr als nacte Gebürge gilt Ein Demant. Lange Jahre bes Thoren übertrift Ein Tag bes Weisen, wie Eine Traube tausenb Beeren am Schleeborn.

Biele weben umher, und ach wie wenig Leben! Lebet der Körper? Das Gemüth nur, Frei von Sorgen und Schuld genießt und brauchet Tage des Lebens.

#### Die Linbe.

186

Nach bem Tobe zu leben, ift Etwas! fingen bie Dichter; Ich sing' ein folches Leben euch. Sammlet euch ber zu mir hier unter ben Schatten bes Baumes, Der vor bem heilgen Tempel griint.

<sup>\*)</sup> Anfpielungen auf biefes Greifes Schriften und Lebrart.

Nicht entwachsen ift Er ber gemeinen Burzel bes Balbes: Er mar ein Mabden. Soret mich! Gine Elfagerinn fie, in Babern mar fie gebobren, Soon, baf auch Baris ibr vielleicht. Batte fie es begehrt, ben Apfel ertheilet. Sie wollte Den Apfel nicht. Es berrichete Pallas in ihrer Bruft, eine bobere Pallas. Und obwohl In aller Musen Rünften fie Mutter und Bater erzogen, bie Rofalinde fie nannten. So blieb fie boch 3hr felbft getreu. Eine ber beiligen Mufen. Und fprach ju ber Rebe bes Baters: "O Tochter, willt bu bann uns nicht Einen Entel geben ?" und fprach jur Rebe ber Mutter: "D Tochter, willt bu bich nicht balb Frob vermählen?" ein fittsames Rein. - Und flob, eine Daphne, Sie flob ber Baine viel binburch. Und ftand bier por bem Bilbe ber Göttinn. Stralen bes Aufgangs Umglangeten bie Simmlifde. Alfo flebte fie ibr : "Auch foll tein wilber Ortan mich Bon Dir abreißen, Liebliche! Gonne mir Buflucht! Sier will ich leben und fterben." - Mit Bittern That fie ben beilgen, füßen Schwur. Und umfränzte bie Göttinn mit Balbesblumen, mit Bluthen Der Linde, die fie ihr ertohr. Ach, und wünschete oft ein Zweig zu werben ber Linbe, Ein Blümchen in ber Göttinn Rrang, Eins ber Beilchen, ber Narben. - "Und wenn mir biefes verfagt ift, So, fprach fie, bilft mir Frommigkeit. Eine Dienerinn bin ich ber Göttinn." — Sie baute ben Vilgern Laubbütten zur Erquickung. Sie Solte bem Durftenben Baffer ber Quelle. Sie labte ben Frembling Mit Balbesfrüchten, fühlete Krante: fie war bem Matten bie buftenbe Blüthe bes Baumes: Und ftreute füßen Boblgeruch Bor bem Zuge ber Jauchzenden, die zum Tempel ber Jungfrau

187

188

189

Kunfzehn kurze Jahre verleht' ein blühendes Leben Das Mädchen also; und der Tod Stand vor ihr. "D Göttinn, so bat sie, reineste Göttinn, Auch mit dem Staube unvermählt

In vollen Strömen malleten. -

Möcht' ich bleiben!" - Sie ftarb, und im Augenblide bes Scheibens, (Ein füßes Bunber!) fproffete Richt jum Lorbeer empor bie beilige Daphne; jur Linbe, Bu biefer Linbe fprofte fie. Thut fie nicht noch, mas fie lebend gethan? Sie bienet ber Gottinn, Und wacht vor ihrem Tempel bier. Neiget bas haupt und bewegt die Arme mit fugem Berlangen, Und grüßt mit fanftem Gaufeln fie. Könnte bein Ohr vernehmen die garten Worte ber Blätter: Du boreteft ibr Ave noch. Und sie winket ben Pilger in ihre Schatten; sie klibst ibn Bom Sonnenbrande, bedet ibn Wie fie im Leben gethan, mit buftenben Zweigen; fie labt ibn Dit Blüthen himmlifden Geruchs. Boret ihr nicht, wie fie jett bem Chorgesange bes Tempels Bulifpelt? wie ein beilger Schaur Sie ergreifet? Much iconet ber Blit bie beilige Daphne; Wer einen Aweig von ihr empfing. Kurchtet Jupiters Stralen nicht mehr. Der umliegenden Gegend Beift fie bie beilge Linde jett. -

Mutter und Rind.

Rach bem Tobe zu leben, ift Etwas, singen bie Dichter;

- Ein blübend Leben lebet fie.

191

192

190

Jungfrau, ber ihr Knabe bies himmels Antlit, Und Sich felber verlieh, sei mir gegrüßet! Biel Gelübbe banken bir hier; es flehn bir Biele Gebete.

Schutgöttinn ber Gebeugten, wende gnäbig Deffen Herz, ben im Arm bu trägeft, zu mir. Richt mit Worten; bu barfft mit Einem holben Blid ibn nur anschaun.

Die Langsam-Sterbende.

Der Bach bes Lebens riefelte sanft hinab, Da hoben neue Freuden die Seel' empor Der Sterbenden; und ihre Seuszer

er Stervenven; und tyre Seuzer Wurden zu Tönen. So sprach die Heilge: "Berweilst Du? Du mein Leben, o füßer Tob! Sieh, Schmerz und Krankheit, Deine Gesandten und Brautwerberinnen, zierten längst schon Deine Geliebte. Die Kränze busten,

Es flammt bas Del ber heiligen Lampe; bie Bestale wartet! — Flamme ber Jugend nicht; Es brennet sie ber Reif ber Jahre, Eisiger Winter wird in ihr Flamme.

193

Tob schwimmt in Augen, Kopfet im Herzen mir; Mein Eingeliebter Liebenber ist ber Tob. O Bräutigam, hast bu vergessen, Wie bu mir einst in ber Mutter Garten,

Ms fie, von beinem Baume die Hochzeitfrucht Für mich auch brechend, dir mich gelobete, Haft bu vergeffen, wie du damals Wir dich gelobeteft: "Du wirst fterben!"

Der Hochzeitgabe nah' ich in Freude jetzt; Sie ward ja allem Lebenden zum Geschenk. Auch uns gehört wie unsern Bätern Staubes ein wenig, die Handvoll Asche.

Komm also, Larve, schöner als Fris mir! Ihr holben Schatten, helle Gestirne, kommt! Geliebtes Dunkel, meiner Seele Näher= und näheres Licht, erscheine!

194

Glänzt nicht mein Stern der Liebe, mein Brautstern dort? Mich dünkt, die Manen streuen Cypressen mir Zum Brautbett. Selge Nacht! Der letzte Töbtliche Schauer wird mir Entzücken,

Entzüden froher Geistes-Umarmung. Brennt Die Fadeln an. Es leuchten zu Grabe mir Der Hochzeit Fadeln. Ihr Jungfrauen, Kleibet in Lilien mich die Braut an.

Blaß ist die Liebe. Sollte die Wange mir Richt blassen? Fliebe, fliebe den Lippen dann Die letzte Rose! — Wo, Geliebter, Beilest du? Welche der Brramiden, Welch Maufoleum treuer Begrabnen hält Dich mir zurück? Wie, ober verweilet dich Ein zarter junger Lebensfaben, Den du mit lindem Erbarmen kürzeft?

Wenn du nicht eben Böller und Schaaren mähft, Auf dunklem Roß ein Sieger. Und haft darob Bergessen meiner armen Kammer,

Daß die Bermählete jetzt dem Tauben Beredt, dem Blinden fcon ift. Du pflegtest sonft,

Barmherziger, bie hütte ber Armen gern Ballaften vorzuziehn, und früher Sie zu erquiden mit beinem Balfam.

Bin ich aus Deinem golbenen Köcher nicht Des Pfeiles werth? Sieh, offen ist meine Bruft, Den süßen Pfeil erwartenb. Lieben, Laffet uns lieben! Die Abern brennen

In Glut mir. Bindest, windest den Kranz du mir Bon Myrth' und Rosen? Blumen Elpsiums Umbusten mich. == Kein Tob! = Es reicht mir Dunkle, erquickende Blumen Christus.

## Das ungebunbene Schicffal.

196

195

Laß die Muse mit losgebundenem Haar gehn! Löse, Thalia, das Haar. Zu beweinen den Tod des erblichenen rosigen Jünglings Darf es keiner gebundenen Töne. Lachesis liedt sie nicht; sie eilt und kürzet den Faden, Ohne die Jahre zu zählen. — Gesehlos Kümmert sie nicht das Band und die Reihe der Dinge.

Unfer Rosanius! Da Liegest du nun! die frühgebrochne, Schnellzertretene Rose der Musen. Ach von seinen Burpurlippen Ist die Röthe gestohn! Ein Fieber Hat sie verjaget. — Blume der Mutter, des Baters Auge, der Brüder glänzendes Kleinod, Bist verscharrt in plebeischer Urne. 197

Bir, so lange wir leben, tragen verschiebene Namen, Heissen Künftler, Schiffer und Eble, Heissen, Dichter, Mächtige, Fürsten, Ober zu Gaben und Steuer gebohrne Bürger und Bauern. Wenn wir nicht mehr leben, so haben wir alle Einen Namen; wir heissen Schatten; Unbers nennet uns nicht ber Schatten König.

Wem anizo die Fadel der Jugend Herrlich flammet; in kurzem wird mit erloschener Flamme Er in Asche sinken. Es geht zum Grabe Jeder von unsern Tagen; der Tage letzter Kommt hinan. Kein nahender Tod ereilet Uns; wir eilen zum nahenden Tode.

198

## Naturordnung.

Naturgesetze walten im weiten Reich Des Lebens. Jüngling, sind sie dir zweiselhaft? Aussteigt die Sonne, daß sie sinke; Blübet die Blume nicht, daß sie welke?

Nothwendig ist der hohen Natur Gesetz, Nothwendigkeit die Krone des Erdenlaufs, In dem auch du, o schöner Jüngling, Wurdest, und bist, und dereinst nicht mehr bist.

199

## Philosophie bes Lebens.

Un Cafpar Barlaus.

Trennen Länder uns gleich, Wälber und Berg' und Strom; Dichter, wo sie auch sind, sammlet der Helikon. Fels und Mauer durchdringt, Riegel und Schloß verschmäht Ihre Stimme, die Göttliche.

Also send' ich auch Dir, serne zum Meeresstrand' An die Amstel hinaus meine Pierische Tone, schliesse mein Herz, schliesse den Busen auf, Der im Deinigen wiederklingt. Mein Barläus, vernimm. Gold, die verächtliche Erbenscholle, sie stielt Ruhe der Seel' hinweg. Reichthum ist mir verhaßt, der mir ein Meiniges Wehrt, und raubet mir selber Mich.

Aleinen Seelen ist groß, was ben erhabenen Seelen klein ist. Ein Gut möcht' ich besitzen, das Mir zum bleibenden Gut mitzlicher der Gebrauch, Und die Zeit mir geliebter macht.

Was die Shickung gewährt, kann mir die Shickung auch Rehmen. Ich hoffe nicht, weil ich nicht fürchten mag. Hoffnung flieget voran, und die Begleiterinn Furcht ist immer im Rücken ihr.

Ohne Sorge, wer ists? Wenn die Bistonische Tuba tönet, wer ists? Der des erworbenen Schahes sicher, nur Sich, einig allein nur Sich Und Nichts sonst zu bewahren hat.

Laß die Rotten umberstreifen! Die Trommel tönt, Tönt jum Raube; das Horn ruset jur Plümberung; Laß sie plündern; begehrt irgend ein Raubender Meine Leier? Begehrt er mich?

Pobel wünsche sich Biel! auch ein Unendliches! Mein geschlichteter Streit legt mir im Urtheil auf, "Abzusagen bem Bunsch." Kann ich erjagen nicht, Darf verachten ich besto mehr.

hat Phthagoras wohl, hatte Diogenes, Diefer, wenn er ben Strom schöpfte mit eigner hand, Jener, wenn er Gemust ohne Fasanen aß, Je ben Schlemmer beneibet? Rie!

Raifers Tafel befet, Aufter und wilbes Schwein; Schwarze Sorge befett jegliche Schiffel. — Dampf Bon Germaniens Glut, Rauch ber veröbeten Stäbte fteigt von ben Schiffeln auf.

Manche Larve des Glüds klapfet an unfre Thür, Spielwerk beut sie uns an, Scepter und Wilrd' und Gold. Neiß' ihr, eh' du den Tand kaufest, die Lard' hinweg Bom Gesichte, so schön es lacht. 200

202

Scheue jegliches Rab, bas bir mit Quaalen broht. Richt bes Henkers allein, siehe, ber Zeiten Rab Und bes Glückes, bas sich auf= und banieber stürzt, Droht mit Quaalen und Schande bir.

Weiß ich, daß sich mit Muth Alles ertragen läßt, Trag' ichs. Kagend der Noth schmeicheln, ist Knechtessinn; Mir gefället im Schmerz, mitten im Schmerz gefällt Wir die dulbende Majestät.

Was gebeutst bu, Geschiet? "Leiben!" Ich solge bir. "Froh zu leiben," Geschiet, wenn bu mir das verbeutst, Folg' ich nimmer. Du thatst, was dir gebührete; Laß mich thun, was auch mir gebührt.

Meine bürre Gestalt prüftest bu oft und lang', Barfft mit letzter Gesahr nieber zu Boben mich; Dank bir, baß bu bamit mir in bem Kerker schon Leicht die Fessel und los gemacht.

203

Fahre weiterhin fort; siehe, so sliegt ber Geist Auswärts: benn er ist frei. Drohe mit härtrer Pein; Auch sie machet die Zeit, oder der Tod mir leicht; Leicht die Zeit, und der Tod sie kurz.

Wenn mein Nache zerfällt, wenn ihm ber Lüfte Sturm Und die Welle des Meers Segel und Mast und Boort, Auber, Steuer entreißt, bleibet mir Eines noch; "Schwimme!" ruset die Noth mir zu.

O wie wird das Gemüth, (ruset die letzte Noth, Rust das höchste Gesetz: "Schwimme!") wie wird es groß! Warum soll ich den Tod fürchten? Er kam und sloh, Er, der Linie letzter Punkt.

Gelten Meinungen bir, ober bie Wahrheit? — Ganz, Ganz verdampfen wir nicht in die gemeine Luft. Dem Berbieneten bleibt Leben; die Lebensform Scheint zu schwinden, und wechselt nur.

204

Unfre Fabel, gespielt wird sie und ausgespielt. Böller, Reiche, die Welt spielen die Fabel; oft Ins die kürzere nur, selten die längere, Die uns schön und die schönste beucht — End' auch bu, o Gefang. Lege, Melpomene, Ab die Leier, leg' ab, Muse, den Rosentranz Deines bräunlichen Haars. Werbe Najade, schwimm' Als Najade zur Amstel dort.

Singe, was ich bir sang, meinem Barläus. Dann Wirf bie frembe Gestalt, Oceanibe, ab, Zeig' ihm, was bu ihm bist, Schwester; und grüß' ihn holb Mit vertraulichem Schwesterkuß.

Er ifts, ber bich so oft, Göttinn, und neulich noch Täuschte. Glaubtest bu nicht, baß von Apollo selbst Wieberklänge ber Hain? Muse, bu irrtest bich; Nicht Apollo, Barläus sang.

#### Die Tobtenstäte.

205

Wie sich bes Meeres wilbeste Fluth zuletzt Am Ufer leget! Wie sich ber Segel Stolz Zusammenzieht, und alle Wellen Endlich im Hasen baniederbrausen!

Hier ruhen sie in Stille beisammen. Kein Sturmwind ertönt. Der Pomp des Gewitters ist Borilber, Auch die Ungeheuer Liegen im dämmernden Schlaf begraben.

Der Hoswind ist vorübergesauset. Neib Und Rachgier sind verstummet. Berläumdung hat Den Hauch verweht. Nur Eine Stimme Lisvelt hier leise: "Der Mensch ist Asche!"

Auch uns erwartet unwiderrustlich einst Die Stäte. Früher, später ereilt sein Loos Den ober Jenen. Diesen ziehet, Jenen Rebellen bes Schickals zwinget

Ein Machtgebot hin unter die Erde. — Lang' Befürchten wir, was kommt und vorüber ist; Und stehn bereit auf jeden Zufall, Alle gebohren fogleich zum Tode.

Im Namen Leben lieget ber Tob. Es treibt Ein Jahr, Ein Alter treibet das Andre fort. Den Knaben töbtete der Jüngling, Diesen der Mann, und den Mann der Greis einft.

Ein Raub ist unfer Leben; die Räuber Wir, Und fliehn als Räuber Alter nach Alter burch In wechselnber Gestalt; Diefelbe Rimmer, und immer im Bahn Diefelbe.

207

Berwanble dich, o Proteüs, wie du magst; Benn Gott gebeut, so bleibet bein Antlit dir, Die Tobtenlarve. Schiff und Nache Liegen im Hasen hier bei einander.

Gekrönte, wie geschorene Häupter sind Hier Schäbel. Suche, such' und erkenne sie! Der Herbstwind hat die Blätter alle Niedergesauset, und Blüth' und Blumen.

Wer mahlte seine Wange? Wer schwärzete Sein Haar? Die Schlange wühlt im Ibalischen Luftgarten. Schauet her, ihr Schönen, Denen bas Leben ein füßer Schein ist.

Kommt her und schauet, benen im Spiegel jett Ihr Antlit, wie der Stimme die Echo füß Zurücke Kingt, in diesen Spiegel Schauet. — Wo bin ich? Es schweigt die Duse.

208

#### Oott.

hangen wir alle dann von Einem mächtigen Blid ab; Bohl! fo fei es gewagt,

Alles Ihm ju vertraun, nichts für uns felber gurud gu Salten; wir hangen an Ihm.

Bill Er, bag wir treiben ben Pflug in Lybifdem Sanbe, Ober in Caucafus Schnee;

Will Er, bag in Joniens Meer wir freugen, und foden In Karpathischer Bucht;

Mögen andre bes Meers Untiefen meffen, und horchen Auf ber Bögel Geschrei;

Aengstlich laufchen, wohin die Lufte streichen? Der Neumond. 209 Bas er mit feinem Geficht Prophezeie? ob bunklere Rebel? wie ober mit beiterm Untlit gludliche Kabrt? Ob er schlummere, ober mit seinem Horne ben Abgrund Bühle zu Fluthen empor? Sieß uns geben ber Gott; fo balt fein Rebel=Orion Unter ben Wellen uns auf: Spaltet' er auch mit feinem Drions = Schwerte bas Schiff uns. Brüber, une rettet ein Brett. Auch mein Alter meh' ich nicht mehr nach Jahren ber Sonne: Bang' ich am fonnigen Strabl? Meine Sonn' ift ein boberes Licht, ein schöneres! Dies mur Bablet bie Stunden mir ab. Ueber bes himmels Bogen und über alle Gestirne 210 Spann' ich jum ewigen Biel Meine Senne ber Bruft, und schieße ben Pfeil, ber unendlich Rlieat und so sicherer trift. Das Götterleben. 211 Dich befing' ich, mabres Leben, Suges Leben, Götterleben, Das fein Alter je beleibigt. Reine Bora neibend kurget. Das in Parabiefesftrömen Nektar uns, und Milch und Honig, Seligkeit und Freude ftrömt. Wo im Burpurlicht Aurorens Unverwellt ber Freundschaft Rofe, Und ber Liebe Rofe blübet; Wo auf Wiefen nur bie Blume Sich mit Ebelfteinen gieret, Und im Glanz ber Morgensonne ewig neu bie Schöpfung lacht. Wo ber Mai, ein schöner Jüngling,

212

Dem Berbienfte Rronen winbet; Alle Frühlingswefte bringen Balfambüfte, ben zu laben, Den ber Auserwählte fronet, Lieb' und Anmuth, Scherz und Wahrheit, jeder Huldreiz fronet ibn. Und die Goldbedeckten Bäume Reigen sich zu ihm hernieder; Blüthenhüsche steigen auswärts In Gerüchen; und die Ceder Rauschet Lobgesang der Palme; Freudenthränen weint die Rebe; die Cypresse mangelt hier.

In den Thälern, auf den Höhen Bandeln Grazien. Sie singen Heier der Unschuldliebe Freuden, Dort die Trauer der Geliebten, Schwingen sich zu ihnen nieder, Freundlich trocknend ihre Thränen, lösend sie zu süssem Schmerz.

213 Jene feiern in Triumphen Schwere frohbestandne Leiden, Schauen unter sich die Erde, Eingehüllt in Blitz und Wolken, Und in dunke Nacht und Nebel; Blitze zischen; Leidenschaften morden und beneiden dort.

> Sie in ewger Friedensaue Berden nie des Friedens müde. Ihre Dienstdarkeit ist Freiheit, Ihre Thätigkeit Erquidung, Einklang ihre Wechseltöne, Harmonieen ihre Zwietracht; all ihr Leben ist Gesang.

Und das Ende des Gesanges Ist sein Ansang. Wie die Sonne, Wenn sie aus dem Weere steiget, Wie der Mond im Kreis der Sterne, Wie die Stern' im Jubeltanze Glänzen ewig und beginnen ewig sie der Freude Chor.

Bagst du, mein Gesang, dich höher?
Tauchest dich in jene Tiesen,
Wo mit jeglichem Genuße,
Seliger und stets verlangend,
Freude, Wunsch, Begierde wachsen,
Wo die höchste Fülle Lechzen, süßer Durst die Labung ist.
Wo im Abgrund aller Freuden
Untergang sich jeder wünschet,

Und im Untergange niemand Sich nach Kuft' und Ufer sehnet, 'Bo Entrinnen Qualung ware — Tauche, mein Gesang, ben Dichter, tauch' ihn ganz in bieses Meer.

# Das lette Opfer.

215

Dir, meines Lebens fanfte Regiereriun, Des zweiten Lebens fröhliche Hoffnung, Dir O Göttinn, ward ich eigen; gönne Gönne mir also, eh dies mein Auge Sich brechend schließet, Thränen in flißem Schmerz,

Sich brechend schließet, Thränen in susem Schulben tief in den Abgrund hin Berschwemmen; dann o zarte Jungfrau, Ende mit gleitendem fanstem Finger

Den Faben. Keine, keine ber Parzen trennt Wie Du ihn leise. Möge bes Lebens Born Aus meinem Herzen, wie ein Bächlein In bas unendliche Weltmeer rinnen,

Ins Meer ber Ewigkeiten. O ebne mir Die bunkeln Pfabe, die ich da wandern muß, Und bette meinen Leib im Schlummer Unter die Erde. — Geloben mögen

Dir Anbre große Gaben; ich finke felbft, Ein willig Opfer, Lorbeer-umkränzet, rings Mit Känien die Stirn umwunden, Schweigend banieber vor beinem Altar.

# Terpsichore

noa

3. G. Serber.

Zweiter Theil.

Lübed, 1795.

Ben Bohn und Compagnie.

. .

# Biertes Buch.

#### 219

# Die heilige Begeisterung.

Bon himmels Auen führ' ich ein Roß bir vor, Bon Au'n ber Sterne! Reines ber Goldnen, die Apollo treibt, Abrafts Arion, Siegend im Kampfe, mag Ihm sich gleichen.

Richt Pollux Roß mit flammenben Fittigen, Richt Lanthus, ber ben ftolgen Peliben trug! Schau, wie bas golbene Gebiß es Beiffet, und fcuttelt mit eblem Unmuth

Den Zaum=Smaragb, sein glänzenbes Halsgeschmeib'; Und schäumt, als ob es Zügel und Ebelstein Und Schmud verachte. Am erhobnen Prächtigen Nacken, wie fliegt die Mähne,

220

Die nicht ber Hebrus, nicht ber Argäer=Reif Gespillt; es wusch sie heilige Jordanfluth. Des blauen Himmels und bes Meeres Dunkleres Blau ist bes Rosses Farbe.

Jeht vor der Rennbahn stehend des Erbelauss Blidt es hinauf gen Himmel. Es wird dir nie Den Hals jum Aderpfluge beugen, Ober zu wühlen in Chperns Scholle;

Richt mahlen dir im schmählichen Milhlengang', Nicht tragen ein unwürdiges Joch der Müh; Auch des gemeinen Auhmes Bahnen Ebel verschmähend, erhebt das Haupt es, Und ftürzet schnell wie Winde, wie Blitze schnell, Durch Feur und Fluthen, über die Felder hin, Daß seinem Huse kaum der Halm sich Beuget, es netzet ihn kaum die Welle; Dahin, wohin sein höherer Trieb es rust. Wie Donner tönt sein freudiges Ungestüm, Wenn die Trommet' erklingt; es schnaubet, Stampset den Boden und eilt zum Streite, Und achtet weder Pseile, noch Lanz' und Schwert, Noch Fackln, die ihm drohend entgegenwirst Der Zorn, die Ehrsucht, die Begierde,

Ober ber blähenbe Stolz bes Feinbes. In Kampfes Mitte kennet es keine Flucht; Bon fernher witternb, mitten im Sturm bes Streits Erfpäht's Neronen. Maximinen,

Deciern schnaubet es Grimm und Weh zu, . Und tritt zu Füßen, was ihm entgegenstrebt, Und hebt den Reiter hoch zum Olymp empor Als Sieger. Kreisend in den Lüsten

Träget es ihn zu Elea's Palmen. Schwing' auf bas Rof bich, Ebler! Es fliegt mit bir hindurch bas Leben, über Gefahren bin.

Ergreife nicht ben Zügel; muthig Eräget es bich jum Olymp und sicher.

Die eigenwillige Leier.

Eitel ift, auch die Dichtkunst selbst ist eitel! Oft beschämet sie uns; uns täuscht Apollo, Daß die Leier unwillig uns die liebsten Töne versaget.

Hulbreich lachte ber Morgen. Dort am himmel Stand ber bleichenbe Mond; indeß die Sonne Aus bem Bette ber Rosen stieg, und freundlich Alles umstrablte.

Bögel fangen; fie hatten kaum verlaffen Ihre Refte; vor allen fang die holde Königinn ber Gefänge, die dem Dichter Frühe den Schlaf raubt. 221

222

224

Auf stand ich und beschaute weit den himmel, Schaute munter umber die rege Schöpfung. "Laß uns singen, so sprach ich, holde Leier, Morgengesänge,

Frohen Morgengefang bem Baterlande. Könnten unfre Töne bes armen Deutschlands Jammer stillen, und seiner bittern Thränen Ströme vertrodnen!"

Munter griff ich; die widerspenstge Leier Tönte fremden Gesang. Wie Balaam dort Mußt' ich Segen singen, den ich im tiessten Herzen verwünschte.

Also wallet im Meer bas schwache Segel, Wibrigem Wind' ein Spiel, indeh bas Steuer Machtlos lämpst und die Ruber und der Schiffmann Traurig erseufzen.

225

Stärker griff ich ben Ton. Des Batersanbes Unbezwingliche Glut im Herzen follte Gliid ihm fingen, und ach im Tobesfroste Starrte die Hand mir.

Wie im Schlafe, so sang ich: "Hohes Deutschland! Laß ben Kummer hinweg! Die Feinde sliehen; Ein glidseliges Land, du wirft es bald seyn, Allen zum Neide.

Reich an ebler Berathung! Reich an Klugheit, Wie an tapferem Muth! an Fürstentreue, Wie an Treue bes Bolls; an seiner Glieber Innigen Eintracht,

An Bernunft, am Geiste bes Baterlanbes!" — Mso sang ich matte gezwungne Töne; Anbre gab mir Apollo nicht; und hätt' ich Wilbe zerrissen

226

Meine Saiten. O eitel ist die Dichtkunst! Oft beschämet sie uns, uns täuscht Apollo, Daß die Freundinn Leier uns ihre liebsten Töne versaget. Nach ber Eroberung Breisachs

im breiffigjährigen Rriege.

Des Flakkus Cither reiche mir, Knabe, bie Dort an ber Wand hängt; jene, die filberne, Nicht dieses Rohrgewächs, das Pan mir Nur zu Gefängen der Landlust schenkte.

Was soll mir Buchsbaum? Jene, Böotier, Die dir zur Hand ist. Weißt du nicht, wie ich längst In ihre scharfen Silbertone Liebende Thränen und Trauer mischte?

Run schleuß die Thür, und ziehe ben Riegel vor, Daß meine Seufzer, Seufzer ums Baterland,

Kein frembes Ohr belausche. Muse, Gib mir, o Muse, Gesang zu Thränen.

"Bo Gott ber Herr nicht selber bas Haus beschirmt, Bo Gott ber Herr nicht selber bie Stadt bewacht; Umsonst sind Eure Wall' und Thürme,

Bachen und Sorgen, sie sind vergebens. Des Reiches Brustwehr, Unseres Jupiters Tarpejer=Burg bat Brennus erobert!" — Wer

O Knabe, hat an biefer Cither Alle bie Saiten gelofet? Wer hat,

Ungliidlicher, die Töne mir ganz und gar Berwirret? Stimm' ein anderer Flakkus sie! — Mich ekelt der sinnlosen Mühe. — Reiche den Becher! binweg die Saiten!

# Der Tob des Helben.

Bas erzählst bu, Gerücht? "Er ist gefallen! Pappenheim! Er erkämpst im Schlachtgesilbe Nicht mehr Siege bes Ruhms; er seiert brunten Schattentriumphe."

Schweig', Unglückliche, schweig'. O beine Waage Wägt Berbienste ber Männer nach Erfolgen, Nicht nach Werthe ber That. Kein Zufall schmälert Würbe ber Tugenb. 227

228

Körper fallen im Unglild'; boch lein Unglild Raubet ihnen die Ruh auf großen Thaten; Ruhe, die den Gefallnen, sant er würdig, Würdiger darstellt.

230

Was ist Pöbelgerücht? Der Großgefallne Liegt in Größe. Den Tapfern briickt ber Sturz nicht; Sondern hebt ihn empor. In schönem Zorne Bebte ber Stamm nach,

Als die Siche banieberstilitzt'. Gin morbend Gifen fällete sie; da neigte brausend Sich der Wipfel; es sauseten im Wipsel Heulende Winde.

Schaut ben Helben; es zieren ihn die Wunden. Diefes strenge Gesicht, noch streng' im Tode, Dies zerhackte Gebein — es füllt mit heilgem Schauer die Seele.

So erfüllet ben Geift bie hingefunkte Mauer Roms; es erschreckt mit hohem Grausen Uns im Grabe ber Borwelt ein zertrümmert Helbengebilbe.

231

Also lag, wie die Fama sagt, auf Rhodus Einst baniedergestillezt vom Sturm der Zeiten Jener Sonnencoloß; auf Meer und Lande Lagen die Trimmer,

Und der Wanderer sprach, indeß Kameele Eine Spitze des Fingers sortbewegten: "Großer Mann! den Ohmp hinüber ragt' er Bis zu den Sternen."

232

## Die Ehrbegierbe.

Rach ebeln Männern stredet die Sprbegier Sorgfältig aus die Scheeren, und hält sie vest. Die Hände bluten; der Ergriffne Seufzet im Inneren. Dennoch läßt sie

Die Hand nicht los ihm, bis, wie ein Rind, er weint -Und ließ fie los ibn; tehret er balb jurud Bur alten Bein. Mit neuer Sebnfucht Sehnet er sich nach gewohnten Schmerzen. — Bas füllet unfre Tage mit Roth und Web Und Gram und Unruh? Traurige Ruhmbegier, Um welchen Lohn, mit welcher Milbe. Sucheft bu Krieg und Befahr und Wunben Und Tob! — Wo irgend, irgend bes Reiches Zaun Ein Ritchen spaltet; fiebe, ba ftebt ber Bolf, Und wetzt ben Rabn, indek im Immern Lämmer, unschuldige Lämmer zittern. Er wett ben Babn nach Beute. Die Beute macht Ihn Auhmvoll, glüdlich! — Glüdlich? o glaub' es nicht. Triumphe, Rrieg, und Nahm' und Titel, Ehren und goldene Beut' und Wohlluft Sind nicht Gemithesgaben. Der Dichter fpricht: "Wer, wenn er Alles, Alles Sich einig fcentt, Und nichts von außen fich verfaget, Außer Sich felbft, ber verfagt fich Alles."

#### Wallenstein.

Richt, wieviel im Befit, ober worinn bu ibn

234

235

233

Habest, machet bich reich, machet bich groß, Myrtill;
Sonbern wie du das Keinste
Eigenthum zu verwalten weißt.
Schätze werden im Brauch Schätze. Das beste Gut
Rützt der Schlechtere schlecht; selber dem Glüd erlaubt
Ers nicht, daß es sein Füllhorn
Ihm ausleere zu seinem Wohl.
Diesen Schönen, es ziert seine Gestalt ihn nicht;
Ienen Großen beglückt Titel und Wilrde nie.
Auch der Schatte des Lorbeers
Machet Manchen am Haupt nur kahl.
Wer sein Armer; und säß' hoch er auf Erösus Thron.
Manchen schöndet der Purpur,
Und ie mehr er ibn ausbellt, mehr.

Dies unwürdige haupt träget die Mitra, wie Pluto's Scepter der Kahn=rudernde Charon trägt. Ift der Conful ein Weichling,

Droben Rafcen und Beil' ibm felbft.

Golbestrunden erlag Craffus; wie hannibal, Selbst vom Siege besiegt, unter ber Beut' erlag. Jene wiebergefundne

Gemme brobte bem Bolpfrat. -

Zugezählet wird einst biefen Geschichten auch Ballenstein. Wie ein Dampf stammet' er und erlosch, Er, ein Balle bes Glüdes,

Er, ein Mahrchen erhabner Macht.

236

Hochmuthschwindelnd ersah Er des Sejanus Bahn Sich zum Lause; da trug Ihn auch Sejanus Pferd. Uebereilet und stolpernd

Stürzt' es nieber; er brach ben Sals.

237

## Die Rriegszucht.

Der Felbherrn giebt es Wenige, benen Mars Auch ohne seine Cypria wohlgefällt; Die an den Schilb die teusche Schläse Muthiger brilden im kalten Lager.

Was tönen bort für Stimmen im Kriegsgezelt? Geschrei ber Kinder, Beh ber Gebahrenben.

Wen träget jene Schaar von Wagen? Weibergepäd; o ber Zeiten Schanbe!

Denn stumpste Benus jeglichem Helben nicht So Schwert als Lanze? spannte ben Bogen ihm, Und Arm und Muth ab, daß die strengen Sieger, ein weichliches Heer, erlagen.

Mein Zeug' ift jener Punier. Kapua Befiegte Canna's Sieger. In Wohllust sant Das heer zu Boben, bessen Fußtritt

Spanien, Gallien, Rom erbebt war.

Entfernt bem Lager bleibe bas Weib. Und fern Dem Lager bleibe nichtige Deuterei. Dein Gildeszeichen sei, o Krieger, Männliche Brust und gerechte Sache.

Denn fängen Schwäne sieben = und siebenmal Dir Siegsgefänge; brütet im Herzen bir Des innern Borwurss stumme Kröte, Furien singen bir in den Schwänen.

Dem Baterlande fließe bein ebles Blut Zum Friedensopfer. Frieden erkämpse bein Umlorbeert Schwert; und beine Lanze Sprieße zum schattenden schönen Palmbaum.

Krieg ist Entscheibung. Wer sie im Augenblick Berfäumt; es säum' ihn Träge, Bermessenheit, Bergnügen, Stolz — er ist ein Räuber, Räuber und Mörder des Baterlandes.

Wie viel ber Reiche, o wie so manchen Sieg Berbarb Ein Dämon, neibische Eisersucht! Europa seufzet brob, und Knaben, Mädchen erzählen, was Ich beweine.

Ein schneller Zaubrer (Fabius hieß er einst) Beschwingt zu Thaten, wenn er zu saumen schien, Er eilet langsam, bis bie goldne Reisere Frucht in ben Schoos ihm finket.

Des Cabmus Enkel mögen im Streite sich Einanber würgen; führe bu offnen Krieg, Mein Felbherr, und bein Lager werbe Keine Arena ber falschen Ehre.

Umschanze Deine Zelte mit Pflicht und Recht; Um keinen Preis verletze das heilge Wort, Das Du gegeben; Shr' und Treue Glänze Dir schöner als Gold und Perlen.

Ein Sieger, ber ben himmel und fic verschwur, Ift ein Besiegter; richterisch folget ihm Die stille Nemesis und zeichnet Bas er berühret und Ihn zum Opfer.

Dem Unterjochten, ber bu ein Feldherr bift, Laß Joch und Ochsen; laß ihn die Felder baun, Und gönne seiner Saat zu wachsen, Daß sie dir reise zur Bürgerkrone. 239

Wenn werben meine Lebren erfüllet? Dann. Wenn alle Strome meines Germaniens Im Lauf umtebren und ber Rhein fich Gilig zurud in bie Quelle malget.

#### 241 An einen im Kriege vertriebenen Landsmann.

Schallt mein freundliches Saitenspiel In die Ferne zu bir, Summara; fo vernimms. Der ich fonft mit bes Orbbeus Runft Rhein und Donau verband, fenbe ber Tone Macht Rach Belvetiens Thalern jest. Warum qualeft bu mich mit ben verlangenben Seufzern bin in bein Baterlanb? Rlagft ber Kriege Geschick, barter als fichs gebührt. Weich bir felber, mit Unmuth an? Lern' entbehren. Auch ich meibe mein Baterland Amanzia langere Jabre icon. Bacdus telterte bort: aber für mich nicht mehr: Ceres erntete: nur nicht mir.

Länast entwöhnet anjett Jenen Gefilden . zieb.

Wenn bas Schicffal es fo gebeut.

Rad Sarmatien ich, ober ans fowarze Meer, Dber unter ben Weltpol felbft.

Mein Saus ift ein Palast. Wo ich verweile, bin Ich gehobren. Ein Baterland

Wird mir jeglicher Ort: Tapfere finden es. Ober icaffen fiche überall.

242

Biel zu sehnend erflebst bu von bem barten Glud Deine Scholle gurud, und baltit.

Dich vertrieben. Du bift, glaub' es, gewandert nur. -Gingen Römische Colonien

Ru bewohnen bas Land, bas fie eroberten, Sei bu auch wie ein Römer bort,

Und verbanne bas Leib. Dein ift ber himmel ja, Der bich bedet, bie Erbe bein.

Die bein flüchtiger Fuß, (auch bes Berbanneten Rug) betritt. Und fo lebe wohl!

Bunberbar! Es erklingt breimal die Cither mir: Lebe, lebe getroft und mohl!

| <b>—</b> 112 <b>—</b>                                                                                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Wirfungen bes Ungluds.                                                                                                                                                      | 243 |
| Wenn schwer der Himmel, schwer in Gestirnen drückt,<br>Erträget Atlas, bis das Gewölbe selbst<br>Daniedersinkt zu Herkuls Säulen;<br>Also, Beladener, du auch trage         |     |
| Des Lebens Lasten. Ungemach machet nicht,<br>Es zeigt, wer glikklich ober unglikklich sei,<br>Und beckt im Kampf verborgne Schand' auf;<br>Wen es erlegete, war nie tapfer. |     |
| Beim Anblid einer Charte bes Weltspftems.                                                                                                                                   | 244 |
| Sieh, o Memmius, sieh ben wundernswürdigen Punkt hier,<br>Auf welchem seit Jahrtausenden<br>Cäsare Kriege geführt:                                                          |     |
| Sprich, wo breitete sich bie weite Pharsalische Ebne?<br>Wo ist der Waffertropse, der<br>Terres Armade verschlang?                                                          |     |
| Und boch standen sie bort bei Philippen die schrecklichen Heere;<br>Bor Xerres Flott' erzitterte<br>Rereus; so singet das Lied.                                             |     |
| Diefes Punktum theilet man sich mit Feuer und Schwertern;<br>Bon nah' und ferne fallen bann<br>Heere ber Menschen babin.                                                    | 245 |
| Ballspiel spielen die Flirsten; sie schlagen den Ballen zur Erde;<br>Aufslieget er; und jeder rastt,<br>Bas er vermochte, für sich.                                         |     |
| Auf bem Punkt hier bonnert ber Zufall; seine Geschenke<br>Berkauft bas Glück; die Liebe schenkt<br>Thalamus, Wiegen und Sarg.                                               |     |
| In bem Punkt hier find die Thrannen=Nester. Wo Jener<br>Sich stellte und verstellete,<br>Capred liegt in dem Punkt.                                                         |     |

hier regierten bie Galba; Reronen fangen und tangten;

Sier bauete fich Abrian Seine Megnptische Burg.

Und noch immer erreget ber Punkt fo heiße Begierben; Bu Schlachten ruft bie Ehre, fie Ruft in bas blutige Felb.

Arme Streiter! Ihr schifft in einer mäßigen Urne; Ein Keiner Mückenslügel beckt Alles, worüber ihr kampft.

Habsucht zeih' ich euch nicht; in gar zu engen Kanälen Beschränken eure Wünsche sich, Rur um ein Bünktchen bes Punkts.

247 Ich bekenne den Stolz; mein Geist treibt höhere Wünsche; Bom himmel stammend, schwinget er Ueber den Staub sich empor,

> Und durchwandert die Welt. Mein großes Haus ist der himmel; Kein Erdenwinkel schließet mich Ein wie den räudigen Hund.

Mein Ocean ist der Aether; in ihm verlieret der Punkt sich. Mein Ziel der Wünsche, meine Bahn Ist das Unendliche, Gott!

#### 248

## Das Rob vor Troja.

So ist es! Deutschland stirbt einen lostbarn Tob. Mit viel Gesahren, Leichen und Milhe baut Es sich sein Grabmahl. Sonder Auswand Sollen die Trümmer es nicht begraben.

Uns schmerzen Bunden, die wir mit eigner Hand Uns schugen, und sie nähren mit eigner Hand. O Troja, Troja! unter Hektor Stündest du noch unerschüttert=allickich.

Hatt' eigner Frevel willig dich nicht entehrt. An deine Mauern stellte der schlaue Feind Den Waffenschwangern Berg, das Roß, hin, Das die erlesensten Krieger einschloß;

249

Und beine Jugend scherzte, bas Roß von Holz Beschauend; Saufen stürzten hinaus zu ihm, Und lautrer Jubel scholl, je näher, Näher sie es zu ber Mauer rücken. Denn also wollts die göttliche Schickung. Wer Bermag der Götter Willen zu widerstehn? Bergebens warnt und rennt den Spieß ihm Tapfer Laokoon in die Seite;

Schon knüpfen Greise, Männer und Mütter sich Jum Einzugsreigen. Knaben und Mäbchen sind In Arbeit, unter Siegsgefängen Jauchzend bas Roß in die Stadt zu förbern.

Die knüpfen Seile; Jene, mit Leitern kühn Aufklimmend, wersen um den erhabnen Hals Des Rosses Bande; Jene schenken Räder den Küften des zahmen Untbiers.

Der reißt die Pforte, jener die Mauer ein; Nun steht es endlich auf der erhabnen Burg, Und schaut in Ungluckschwangrer Stille Auf die Gebäude der armen Troja.

Ach, haus bes Priams! würdig bes Untergangs, Das seinen Tobseinb selbst in die Mauern zog. Ihr Bürger, konntet ihr ben Sinon Nicht an bem tildischen Blid erkennen?

Balb also rauchten Pergamus Trümmer; spät, Zu spät nur warb ber kindische Phryger Mug. O Alcimus, und immer werben Kindische Bbryger zu spät nur weise.

Richt Ilus nur hat thörichte Söhn' erzeugt; Auch in Europa pranget ein Ilion. Wie mancher Simois und Xanthus Kärbte von Troisch=Germanischem Blut sich.

An unserm Busen nähren bie Feinde wir, An unsern Busen loden wir Feind' hinan. — Ein glänzend Ende! Sonder Auswand Sollen die Trümmer uns nicht begraben. 250

252

#### Das Rleine.

Mes Große beginnt Rleinen Beginns: Mso bann enbets auch. In ber Bütte begann Jegliches Reich, Jegliche Rönigsstadt. Diefer braufenbe Strom, Rif er am Quell Briiden und Mauern weg? Jener wimpelnbe Maft. War er als Zweig, Bas er im Meer jett ift? Mes machft mit ber Beit: Freuden und Schmera Baufet bie Zeit binan. Wer in Frieden und Rrieg Rleines verschmäht, Büte borm Größern fic. Wer in Frieden und Rrieg Rleines benutt, Nutet bas Größte einft.

254

253

# Deutschlands Rlagegefang.

Den Kranz von Rosen legte Germanien Zur Erd', und streuet Asche sich auf das Haupt; Ihr Antlitz wellet. Ihre Loden Fliegen zerstreuet umher. Was tönen Für Mageseufzer hoch zu den Wolken auf? Unüberwindbar-mächtige Königinn Der Böller, sitzest du als Wittwe Nieder am Boden, und schlägst die Brust dir? "Was athm' ich länger? Ich, die Berachtete! Des Keindes Beute, Beute der Spottenden.

Ich ringe zur Geburt, und kann nicht.

Kann nicht gebären. O welchem Schickfal

Erspar' ich mich? von innen und auken gleich Bebrängt, begraben. Reben einander liegt Macht, Ehre, Tugenb, Glüd und Bürbe.

War es nicht Bobe, die mir zum Kall ward?

Wo find die Zeiten, als ich der Erbe rings Gefetze gab, hinüber ben Alpen, bort Um Belt, ber Tiber, an ber Schelbe Weichsel und Rhone, wo find die Zeiten?

D gebt mich wieber meinen gefürchteten Gistalten Balbern, wo mich ein Tacitus Lobpries, und meine tapfern Sobne. Biebere Sohne bie Mutter fcbütten."

#### Der Janustempel.

256

257

255

Un bie verfammleten Friebensftifter.

Ja ich gebenke Deiner und weine. Bas qualft bu bas Berg mir? 3d weiß es, bag bu taum noch Athem holft.

Deutschland. - Beig, bu liegest im Blut, gertreten, im Stanbe, So lange jener Tempel offen fteht. -

Schliefet ben Tempel, o ihr versammlete beilge Quiriten; Künf Luftren bat uns Mavors But geraubt.

Schlieket ben Tempel! Es bat ber Ortus traurige Schatten (Raum faffete bie Saufen Charons Schiff.)

Gnug empfangen. Germanien raucht. Es trodnet bie Augen Der Bürger fich an feines Baufes Glut.

Anderes hat er nichts, sie zu trochnen; Scothen und Barbarn Entriffen ihm fein durftig = lettes Rleib.

Bas Numantium einst, was Ilion, Argos und Thebe Un Roth erfahren, haben wir burchprobt.

Sinnlos irret ber Schmerg mit losgelaffenem Bugel Durch öber Dörfer wüste Wohnungen.

Durch begrabene Stäbte. Das Rind, am Busen ber Mutter Berschmachtend, brückt die Nahrungslose Bruft. —

Ceres icauet fich felbft und bie hungrigen Schaaren mit Born an. Dag ihre Frucht von Menschenblut erwuchs.

Graufam herrschte ber Tob. Den rafft' er in Gile; bem Anbern Berfagt' er sich; bie Jungfrau borfte nicht

Unentweibet zum Grabe. Geschändet = niebergetretne 258

Leichname fabn bie ernften Danen fcheu.

Und wie im brennenden Walbe die Glut, so wächset ber Krieger Ruchloser Sinn und Frevel Jahr auf Jahr.

Beithin wütet bie Beft. Nicht Deutschlands Muren allein briidt Der Jammer: gang Europa mit ihm bebt.

Themf' und Schelbe, ber Rhein und bie Elb' und Wefer und Donau. Ihr' aller Wogen bat ber Sturm emport.

Spanien schleicht mit finkenbem Tritt. Auch Gallien finget Triumphgefänge awar, boch achzend nur.

Rabel weinet um ihre Rinber; ber traurige Sieg weint Um taufend arm=erschlagne seines Bolks.

Schlieket ben Tempel, o Ihr von himmlischen Bfeilen Erglübte. 36r Friedensboten, ichliefet Janus Thor.

Bannet hinein ben Krieg, bas Ungeheuer, und fesselt 259

Mit bunbert Retten bem Altar es an.

Ihm zu Küfen bindet ben Neid und bie schreckende Rache. Den brohnden Chrgeig und ben wilben Born,

Bindet die Sabsucht veft; und ftoft ber Pforte ben Riegel, Und wälzet Ajar mächtgen Stein ihr vor.

Dann umpflanzet bas Saus mit bichten Sainen: auch Phobus Geschärftes Keuerauge find' es nicht.

Auf ihm rube bie Nacht, bag Argwohn, Zweifel und Trugfinn, Gewalt und Reid fein Ritchen an ihm fpah'.

Balmen sprossen umber und ber Delbaum. Sage bie Inschrift Des bunkeln Saines vor ber Pforte bann:

"Laffet ben Tempel in Rub. Der Gott von Innen ift Dem holb, Der ibn in fernster Ferne ichen verehrt."

260

#### Behet

2018 sich die Friedens = Unterhandlungen verwirrten.

Welch ein Enbe ber Laft, bie wir getragen, So viel Jahre getragen ohn' Erbarmung, Haft du uns bestimmet, o du der Menschen Retter und Bater.

Beilge, erfte Bernunft, bie aus bem Chaos Einst erfand bas rofige Licht, und unser Duntel fiehet, o bolbe Dacht, erfind' uns Selber ben Frieben.

#### Das Ungeheuer.

261

262

Unter Artabius warb ein Ungeheuer geboren;
(Mich bünkt, es war bei Chalcebon.)

Seiner Mutter, (ein Beib, die der Stolz und Geiz in Person war; Den Bater wußte selbst sie nicht.)

Ihr schien holb bas lächelnbe Kind; nur recken bie Ohren, Wie Mibas=Ohren fich empor.

Sonft ein Affengeficht; und unterm haftlichen Kinne Sing ihm ein wahrer Eurus- Rropf.

Seine Glieber ftarrten in Ralte, wie wenn ber December Aus Scothien geboren fei.

Wer es berührete, stand erstarret. Es blinkte die Zähne; Und warf die Augen bin und her.

Bibriger Schaum ftanb ibm vorm niegeschloffenen Munbe; Unrubig hob es fich, und fant

Kraftlos nieber. Das Bolt, die Obern liefen zusammen: "Ift es ein Mensch? ein wilbes Thier?

Lebt es?" — "Leiber, es lebt! (fo fprach ber göttliche Beife, Chrufoftomus.) Sein Bater ift

Pluto! Doch ifts tein Mensch. Das heilige Baffer ber Taufe Gebührt ibm nicht; boch geb' ich ibm

Einen Ramen; ber werbe mit Schen von allen genennet; Es beist: bas talte Mein und Dein!"

Seitbem warb in Europa bieß Ungeheuer geboren; In Staatsgemächern brüteten

Sorgfam es aus die Diener des Staats und nannten es anders, Und tausten öfter es — mit Blut.

# Das Opfer.

263

Opfer flammen nicht mehr auf unsern heilgen Altären,
Seit sich ein Gotteslamm zur Söhnung gab;
Dennoch weiß ich ein Opser, bas angenehm zu ben Sternen,
Und lieblicher als Weihrauch auswärts steigt.
Soll ich ber Opserer sehn? Ihr Hohen, bringet das Thier her,
Das häßliche, bas talte Mein und Dein.
Reiche das schäffte Messer, o Knabe. Mit heiligen Binden
Und Kränzen führt es festlich zum Altar.

264

Sprenget Waffer und ftreuet Salz. Du, zünde bie Mammen. D Rnabe, ja nicht mit Copreffen an, Nicht mit ber Ceber; mit Bäumen bes Baterlandes, und hingen Chbrecher, Räuber, Dieb' und Mörber bran, Schaffe mir viel von bem eblen Gebolg. Jett fache bie Lobe Mit Schwefel, Barg und Drachentugeln, wie Einst fie ber Bel ju Babel genog. Jest alle bie Ballen Sophistifder Staatsidriften oben brauf. Schaut, wie die Rlamme fteigt. Nun, Ungebeuer, zum Altar! Entführend weih' ich bich ben Simmlischen. Singet ben Opfergefang. Boblauf! - Es zischet bie Rlamme: Die Kunten fpriibn: ber Aether beitert fich. Schaut! Sie finten bernieder, des Himmels beilige Jungfraun, Religion und Treu und Redlichteit. Einfalt, Frieden und Beil. 3m Tange ber Grazien fcwingen Sie breimal fegnend fich um ben Altar. Bort ibr ber Seligen Lieb? Die Gestirn' antworten bem boben. Dem süken Jubel. Beld ein bolber Duft Steiget vom Opferaltar! Die Baume rings und bie Wiesen Erquidt ber Anhauch; schöner grünen fie. Ift Elufium bier? Dort niegesebene Rofen! Bin ich in Baftum? Blubt Somettus bier?

266

265

## 3mo Göttinnen.

Dort Alcinous hann? - Gefohnt find eure Berbrechen:

Der himmel lacht; die Erbe freuet fich.

Richt im Schlummer allein genießt ber Dichter Götterträume; bem Wachenben erscheinet Auch Apollo. So trat mir heut am Wittag' Herrsich ein Bild vor:

3wo Göttinnen. Die Eine weicht ber hohen Pallas taum an Gestalt und Königsgröße; Und ber anderen weicht die Meer=entsprungne Paphia selber.

Stolzen Ganges erschien bie Kriegesgöttinn, In erschredenber Pracht; es Nangen Waffen, Golbenes Erz erklang, wohin ihr Fuß sich Drohenber wandte. Bor ber Bruft ben leuchtenben unanschaubarn Harnisch; auf bem Haupte ben Helm. Es flogen An bem blinkenben Helm, gesiebert flogen Rauschenbe Busche.

In der Rechte das nacke Schwert; die Linke hielt die Waage, worinn auf Einer Schale Alle Reich' Europens, und in der andern Tob und die Best lag.

Schmerz und Thränen und Grimm und Weh und Ketten. — Ernften, heiteren Blides trat fie vor mich; Doch mein Auge vermocht' auch nicht ben milbern
Blid zu ertragen.

Ihr entgegen erschien im Lichtgewande, Glänzender als der Schnee, und mit smaragdnem Gurt umgürtet, die liebliche, die schlanke Göttinn des Kriedens.

Um ihr bräunliches Haar ben Kranz von Wyrthen Und von buftenden Beilchen leicht geschlungen; Freude strömten die Augen, und die Lippen Liebliche Worte.

In ber Rechte ben Oelzweig, in ber linken Sions Palme: fie ging ber furchtbarn Göttinn Froh entgegen: "o Schwester, endlich, endlich Seh' ich bich wieder,

Nach so vielen der Jahre. Ach, dein Kleid ist Blutroth!" — Traurig erwiederte der Böller Themis: "Matt von Strasen und matt von Jammer, Komm' ich vom Schlachtseld

Deutschlands. Ströme von Blut find viel gestossen! Jett, o Schwester — Umarmend küßten beibe Sich die Wange; so kissen sich am Lanthus Glänzende Tauben.

"Laß die Gewand' uns wechseln! sprach die muntre Friedensgöttinn. Ich will die schweren Waffen Mir versuchen. Hinab den blutgen Panzer! Drohender Helm, ab!" 267

268

Und fie umwand ihn ringsum mit des Oelbaums Dichten Zweigen. Dem wilden Haar der Schwester Band sie Myrthen und Beilchen um, und Kühlung = Behende Palmen.

Setzo setzte sie sich ben schönern Helm auf, Schwang bas blinkenbe Schwert in leichtem Tanze, Und verbarg es. Die Waag' in ihren Händen Sprossetz Rosen,

Sproste Lilien: benn das Glück der Bölker Tragend, wäget sie Fleiß und Lohn, der Arbeit Milh' und süßen Genuß, Berdienst und Ruhm in Golbenen Schalen.

270

Und mir entschwand das Bitd. O daß die Schwestern, Spät vereinet, sich niemals mehr entzweiten! Daß kein Frevel der Mächtigen die Göttinn Wieder bewasne!

271

272

#### Der unauflösliche Anoten.

Nicht mit der Schärfe des Schwerts, mit Macht des Geistes und Herzens Den Feind besiegen, ist der schön're Sieg.

Bas ber Sterblichen Hande ju baun vermochten, vermag auch Die hand ber Sterblichen in Staub ju ftreun.

Dies zeigt Troja; Babplon bies. An ber Sonne getochet, Berfiel in Scherben es vom Sauch ber Luft.

Sant nicht einst ber Colof? Du suchst im neueren Troja

Das alte Rom bes Romulus umfonst. Sein Coloffeum steht, und die Tempel stehen veröbet,

Theater, Circus, Capitolium. — Bas die Sterblichen baun, ift sterblich; möge ber Zusall Es ftürzen, ober Ehrgeiz, Lift und Trug.

Thörichter Phrygier auch, ber, auf bie Stimme von Delphi Geftütet, jenen ewgen Knoten flocht!

Ein leichtsumiger Helb, ein Jüngling trennte ben Knoten Mit Einem Streiche seines Jugenbarms.

Ob er auch lösen könnte ben Knoten, ben, o Quiriten Ich Euch barreiche? Diesen Ewigen!

Schlagt bie Hände zusammen, und knüpst ein ehrliches Bündniß; Was Einem gilt, das gilt euch allen, Treu. Komme der Macedonier dann; in Frieden und Kriege Besteht der Knote, den die Eintracht schilt.
Sie selbst wohnet in ihm, und hält ihn zusammen; erprobe, Exprode sich an ihm ein frecher Arm.
Meint ihr, er sei von Riemen und Hanf gestochten? Ein zartes Gewebe, das Arachne, Pallas selbst
Seidener weben nicht könnte, bethaut mit himmlischem Rectar Ist biedern Seelen ihr gegebnes Wort.

273

## Das Feuerwerk.

274

Nach geschloffenem Frieden.

Die neuersundne prächtige Flammen = Kunst Will ich zu Eurem Ruhme, Quiriten, nicht Anpreisen, daß in Sinnesbildern Eure Berbienste zu Dampf verlodern.

Kein Chrenbogen strale von farbgem Licht, Kein Feuerdrache neben Centauren spriih' Wit offnem Schlunde. Die Rakete Soll in die Lifte nicht auswärts steigen.

Und lösen sich in Sterne; ber Feuerball Richt über Wellen hüpfen und untergehn, Daß sürchtend=froh ber Pöbel jauchze, Und ber beleibigte Strom erröthe.

Statt solches eitlen schredenben Auswands Pracht Beut mir ber Aether schönere Bunber bar. Ich schaue sie umsonst, die schnellen Feurigen Welten, die broben weilen.

Um Enrer Arbeit Früchte ber spätesten Nachwelt zu melben, lasset ein Feuerwert, Last ein Trojanisch-großes Grabmahl Hier uns erbauen mit glühnden Fackln.

Bu seiner Flamme barf es Neronischer Morbbrände nicht; kein heiliges altes Rom, Kein Buchenwald erglüh'; es seuse Keine Dryade um ihren Ulmbaum.

Zu seiner Flamme haben wir Zunders gnug — Hieher des Krieges schreckliches Wertzeug! Bringt Die Panzer her, und Helm' und Wassen, Schwerter und Spieße, die Riesensporne,

276

Und jeden Schild, der kriegenden Uebermuth Beschiltzte, bringt Trommeten und Hörner, bringt Die goldnen Stiefel, die Soldaten, Unter Soldaten auch Weiber schmildten,

Und Scherp' und Gürtel; bringet die Fahnen her, Standarten, Kriegeswagen und Kriegsgeschoß — Was säum' ich? Bringt den ganzen Krieg ber, Bringet ihn her, daß er auswärts flamme.

O Sonne, lang' verbunkelter heilger Glanz, Huperions bes Mächtigen Sohn! Erhörst, Erhörtest je bu beines Dichters Klehend Gebet, o so wende, o wende

Dein Stralenantlig mit bem verzehrenbsten Lichtblid herab, und gunde ben Altar an, Auf bem ber Krieg, ber wilbe, tolle Traurige, schändliche Krieg zerstäube.

277

Dann reinige ben Boben, o goldner Stral, Benn mit dem Schwerte du auch die Scheide selbst Berzehret hast; und Ihr, Quiriten, Setzet dem Sonnengericht die Inschrift:

"Ber Einen Dolch, wer Einen verbannten Speer Aus dieser heilgen fressenben Flamme stahl, Bie Acan sei er ein Bersluchter, Unter ben Steinen des Bolls erliegend."

278

## Das neue Saitenspiel.

Lauer wehten die Lüfte nach endlich entflohenen Stürmen; Frühling erneute die Welt.

Da erwärmte ber Busen sich mir; zu Jugenb = Berlangen Kehrte bie Seele zurück.

"Bare bas Saitenfpiel, bas einft ich spielete, mein noch! Gab' es Terpsichore mir

Wieber; wenn fie mir nicht ein Schöneres fchenkte! - Begebr' ich. Schweigende Muse, zu viel? — Mur ben Schatten ber Rrange, bie einft mich fcmudten, erfleb' ich. Nicht zur Rierbe für mich. Meinem Memmius mocht' ich fingen ein Lieb, wie ich einft fang! - 279 Schweigst bu, wie Niobe noch. Felsgewordene Muse?" — 3ch sah zum Himmel, und siehe, Wolfen umringeten mich. Blite fuhren; ich bebt', und wie mir felber entriffen. War ich in anderer Welt. Und mir sprach eine Stimme; fie sprach in bas innerfte Berg mir: (Meiner Gefährten vernahm Reiner ein Wort.) "Undankbarer du. Alfatier, hoffst du Neue Gefänge von mir? Da bu bas Saitenspiel, bas ich bir schenkte, zertrümmert, Selber mit Füßen zertratft. Bift bu ber Jüngling noch, ber fich einst bem Apollo gelobte? Sage, wie bist bu verirrt? Unmuth raubete bich bir felbst: bu baftest bie Musen: 280 Me wir waren bir fremb'. Und verbieneten wirs? Dich lefen Bataver und Franken; Rom felbft ichentet bir Sulb. Und weil Reid bich neibet, so flohst du unfre Gespräche, Trateft bie Cither ju Staub. Undankbarer, und wagst von uns eine neue zu sobern? Statt Belleropbons Rok Wähle bas Rog Silens, und sprich wie ber Bobel und schreibe Wie es dem Böbel gefällt. — Dir nicht, einig bem Manne, für ben bu bie Leier begehreft, Ihm nur fenben wir fie. Wahre bas Heiligthum; es entfinkt bir, eh bu es benkeft -" Sprachs und bie Wolfe verschwand. Ritternd erhob ich mich, und fieb vom beiteren Simmel 281 Segelt' ein Schwanengefpann Bu mir nieber, je Zwei und Zwei; fie trugen ber Muse Röftliches neues Geschent Mir in den Arm, und buben sich auf und schwangen sich viermal Rreisend in Lüften umber. Biermal fangen fie, Demmius, Dich, und fehrten jum himmel, Singend zu Sternen zurück.

- M8 ich bie Cither betrachtete, glangend in Stralen ber Sonne Lisien ringsum befat,
- Sah ich Deinen Namen auf ihr mit himmlischen Bugen: "Memmius!" Demmius Kang
- Sie von selber, und fingt, wenn ich ben Namen ihr nenne, himmlischer Schwäne Gesang.

282

#### Die Bermandlung.

An Memmius,

einen ber vornehmften Friedensstifter Deutschlands.

- Keine Berwanblung, Freund, die uns die Dichter erzählen, (O glaube mir, dem Dichter!) war Ohne bedeutenden Grund.
- Battus wurde zum Stein; Lykaon wurde zum Wolse; Zum Berge Atlas; Hyacinth Sprokte zur Blume bervor.
- Eine Beberinn ward zur webenden Spinne; zur Welle Die Wellensanste Salmacis; Dapbne zum grünenden Baum.
- 283 Höre, was neulich auch mir felbst für ein Wunder begegnet, Als ich am Ufer meines Stroms Memmius Thaten befang.
  - Mitten im höchsten Fluge bes Liebs entschlüpfte bie Cither, Wie zauberisch entriffen, mir Unter ben händen hinweg.
  - "Rettet, sprach ich, ihr Musen, mir meine süheste Habe!" (Und griff — vergebens längte sich Meine bemühende Hand.)
  - "Rettet euer Geschenk!" Umsonst! bie entsunkene Cither, Bom Strome sortgerissen, schwamm Ueber den Kluthen dahin.
- 284 Traurig sah ich ihr nach; und sieh! Terpsichore selber, Die mir das Saitenspiel geschenkt, Eilte zur Rettung herbei.

Wie eine Taube bestrich sie ben Strom, und kliste die Saiten, (Mein Innerstes durchdrang der Kuß!) "Lebe!" so sprach sie, und stieg

Eine Göttinn hinauf zum Olymp. O Bunber, ich sabe Die Cither sich beleben; sanst Sob sie, ein Schwan, sich empor.

Was ihr hals gewesen, woran mit himmlischen handen Die Muse mir den Drud gezeigt, Beugte zum halse bes Schwans

Sich hinüber; das Haupt, das einst die Saite bevestigt, Zum Schwanenhaupte wand es sich, Ohne gesvitzten Stola.

Weiche Febern umhüllten die Bruft des göttlichen Aleinobs; Die Saiten waren Fittige; Also begann er ein Lieb:

(Was die Cither gefungen, das sang ein blendender Schwan jetzt) "Europens Nestor, Memmius, Lebe Nestorische Zeit.

So viel Febern an mir, Schneeweiß, im reinesten Glanze Die Göttinn mir zur Pracht geschenkt, Lege die Parze dir zu

An gläckleigen Jahren, an glänzenb = helleren Thaten" — Entschwunden meinem Ohre zog Beiter bas schiffenbe Lieb.

#### Der Baum.

287

286

285

Du, ber die Wälder liebt, den ich in Wäldern erkannte,
Welcher Baum soll dir in den Hainen,
Die Aganippe beströmt, zum Denkmal grünen? Die Siche Dir dem Bürger? wie oder der Oelbaum
Dir dem Friedestister? Die weiße Pappel dem Augen,
Und die Palme dem nützlichen Staatsmann?
Ober die Ceder dem Geist, der zum hohen Aether emporsteigt? —
Wähle den Lorbeer, Muse. Dem Dichter
Ziemt der Lorbeer; und schreib' in Apollo's heilige Rinde
Seinen Namen, und schreibe das Lob ein,

Den auch Inpiters Blige vorbeigehn!

Aber was fchreib' ich zuerst bem immergrunenben Baume, Welche feiner Gaben zuerst ein?

Sein holdselig Gemith, bas in nie umbunkelter Stirn glanzt, Seine Sitte. Die Genius Ammuth.

Die sein Leben umstrahlt? Die Svaba, die ihm in Jeber, Jeber Sprache ber Musen zur Seit' ist:

Denn wenn Gallier ibn, und Iberier, wenn ibn ber Tufter Rur ben Seinen ertannte; fo nennet

Ihn ber Römer zuerft ben Seinen, Tullius, Grachus, Ober in weffen Gestalt er ericheine. —

Beisse und behend' in niltslichem Rath, ber im Rechte ben Punkt trifft, Und in der Freiheit offenen Sprache

289 Treffliche Worte strömt, wie Jupiters golbenen Regen — Sollt' ihm ein Baum nicht blühen, dem Manne,

Den die Ehre gesucht, der nie die Ehre gesucht hat, Die ihm Tugend allein zusührte. —

Daphne, bewahre bies Wort, bas ber Wahrheit heilige Hand schrieb, Und bir Apollo's Leier verklindet.

Grüne mit diesem Wort, so lange die Donau strömet. — Sebe Napäe, die dich beleidigt,

Bleib' ein daurendes Jahr von jeglichem Feste gesondert! Wenn dir ein Sathr, wenn dir ein Bod naht,

Büße ber Satyr es schwer in ben Wellen, ber Bod an bem Altar! — Aber Ihr, holdselige Nymphen,

Schwestern ber Musen, kommt! Schleicht her mit subernen Füßen, Daß ich euch meinen heiligen Baum hier

290 Anvertraue. Bekränzet ihn schön mit Rosen und Beilchen; Rährt mit ambrofischem Sast ihm die Wurzeln.

Kommt, ihr Nymphen, ich hänge bie Cither an meinen geliebten Baum, und ruh' in seiner Umschattung.

291 Als der Verfasser eine Geschichte seiner Zeit schreiben wollte.

Nach dem dreissigjährigen Kriege. Des Noah Altar, als er der grausen Flut Entstieg, die über Bergen, und höh'n gebraus't, Und dankbar seine händ' emporhob, Einen Altar unbehauner Steine, Beih' ich, o Göttinn, Dir, die mit fliegendem Prunklosem Haar geht, ländliche Bahrheit, Dir! Nicht Parischer, noch bunter Marmor, Keine Gebilbe von Scopas Händen,

Kein Gold soll dich entweihen, noch Elsenbein. Der Einfalt Göttinn liebet die Einfalt auch In Opfergaben. Erbenfrüchte

Will ich bir opfern und reinen Weihrauch. — Gebillt in Baliam, athmet ber Leichnam nicht

292

293

294

Leichnam = Gerüche? — Mische ber Lüge Trank Wit Honig und mit Ambra = Diften.

Um so verberblicher wird ihr Gift uns. Und glaubst du, Freder, der mit Betruges Dunst Statt heller Wahrheit, Blätter und Bücher füllt,

Und glaubst, die Nachwelt bu zu täuschen? Sie, die wie Neakus über Todte

Gericht halt? Wenn Sie Thaten ber Ahnen wägt, Sie ftreift ber Borwelt Bilbe ben Firnis ab, Und bakt ben Luaner. ber für Wahrbeit

Fabel ihr gab und ein Spiel ber Farben. Hinweg bann, Larven. Ferne von meinem Blid

Hinreine Fama! Schmeichlerinn, beinen Kuß Beracht' ich. Sie Bulereien

Lorbeer = umwundene Züge mahlen, Das mög' ein andrer! Lieber ergreif' ich still Den Sviegel, der unleidliche Wahrbeit zeigt.

Und werf' in bitterm Hohngelachter Rieber zur Erb' ibn, und fitz' und schweige.

## An die Deutschen.

Unfre Bäter, o Deutschland, meine Sorge! Waren nicht, wie wir jetzt find. Lies der Borwelt Biedre Sitten und präge deiner Jugend Sie ins Gemüth ein.

Mittelglud ift bas goldne Glüd bes Lebens. Breite nicht bas Gefieder übers Rest aus. Nimm bie hade zur hand, und übe beine Munteren Kräfte. Auch mit Wenigem, Wen'gem lebt man glücklich. Zu verschmähen den Reichthum ist auch Reichthum; Nüchtern-fröhliche Armuth machet nücktern, Tavfer und fröhlich.

295

Krieg um Kriege zu führen, ist ein Wahnsinn; Um bes golbenen Friedens willen sührt man Kriege, daß in die Sichel sich des Schwertes Schärfe verwandle.

Sieh auf andere Länder. Ziehn umher sie, Daß sie nirgend in aller Welt, als sich nur Fremde bleiben? . Sie sehn bas Ausland an mit Stolzer Berachtung.

Und bu Deutscher allein willt beine Mutter, Aus ber Fremde gelehrt, Frangösisch grüßen? O spei aus, vor ber Hausthur spei ber Seine Hählichen Schlamm aus.

Rebe Deutsch, o bu Deutscher. Sei kein Künstler In Gebehrben und Sitten. Deine Worte Seyn wie Thaten, wie unerschütterliche Kelsen ber Wahrbeit.

296

Eine keusche Bestalin, beine Tochter, Dien' am Heerbe bes Hauses, nicht am Altar Cythereens, damit die Jungfrau würdig Trage den Brautkranz.

Bom erwachsenen Baume, nicht vom Sträuchlein Sei die Fackel, mit der ihr Hymen leuchte. Eine Männinn die Braut; die Schwieger sei ihr Mutter und Kreundinn.

Zucht und Ehre ben beiben Hausgenossen Heilig; schnöbe Gewinnsucht beiben schändlich. Arbeit und die Muse, Geschäft und Umgang Theile die Stunden.

Deutschland, serne ben Fleiß burch Preise förbern. Lob befruchtet die Seele, wie ben Ader Milber Regen, damit die Saat im ersten Wuchse nicht sterbe. Echtes Gold und die alte Biedertreue Kehre wieder zu uns, daß Freunde-Seelen Sich den Freunden eröfnen, und der Sohn den Liebenden Bater

Mit gebrochenem Herzen, nicht mit falschen Heuchelthränen bes Krokobills begrabe! — Reib ersterbe. Der Stolz auf hoben Stelzen Stürze zum Abgrund.

## Der Philippische Strafrebner.

298

299

297

Wer bie ftrengeste Bahrheit sich Beibisch nicht, wer fie fich richterlich fagen barf, Solche Rebner hat unfre Zeit Bobl febr wenige nur; aber ber Tabler viel. Biel ber Tabelnben, die fich felbst Richt im Ruden, bie nur anberer Stirne febn. Welchem Griechen = und Trojerheer, Belden Stäbten entging je ein Therfites? Wächst Nicht in jeglichem Schlamme, wächst Nicht das Bilzengeschlecht über= und überall? — Die bem Wanberer, wenn er ftill Seine Strafe verfolgt, Rleiber und Antlit an-Taften, bie, wie Sarppen ibm Seine Speife beschmabn, beren, o Lofa, giebts Biele; viele ber Eulen, bie Blind für fich, für die Welt sehende Fallen find. Ihr Genoffe sei nicht, o Freund! Loden Romer bich an, werb' ein Pompilius, Sei Rafita, ber Biebere, Ernft wie Brutus, und ftreng, ftrenger als Cato felbft; Werb' ein Tullius; boch erft bir! -Nicht von außen, in bir fange bie Begrung an Deines Staates; in bich binein Wirf ben Donner bes Rechts und ber Beredfamkeit. Rom laf Rom, und bie Welt laf Welt Bleiben: schaue bu nur grab' in ben Spiegel. Da Steht ber Gegner bes Rapitols.

36m entgegen tritt auf, ber ben Antonius

Dief im innersten Busen beat. Ihm entgegen tritt auf, halte Philippische Reben, Bater bes Baterlanbs! -Wenn der Tag dir entschlüpft, wenn dir das stille Berg Schnöbe Gräuel und Schulben zeigt. 300 Dann erhebe bas Wort, frage: "Warum bu bich, Du ein Ebler, ben Niebrigen Zugesellteft? Warum bu ben Unschulbigen Bürgteft? Reufche beleibigteft? Zogst die Wohlluft bem Zens, Frevel ber Tugend vor, Gabst bem Bobel, ber Bulerinn, Preis bich — Lictor, herbei! Denn ber Beklagte will Nicht gesteben; die Fascen ber!" -Mjo rebe für Rom, und bu wirft Baterlands, Wirst ein Bater bir felbst erft fenn.

301

#### An ben Schlaf.

Des Tobes fanfter Bruber, ber, aus bem Reich Der Schatten schlüpfend, nur bem gebrochenen, Dem finkenden, geschloßnen Auge Dämmernd erscheinet; ein mächtger Jüngling,

Der jedem Kummer, ber uns bem Gram entnimmt, O Schlummer, wende, wende ben Blüthenzweig, Mit seinem linderndsstüßen Balsam Sanst zu bethauen auch meine Schläse.

Geliebte Gottheit, die dem ermüdeten Gebein Erquickung schaffet und Lebenskraft, Die uns den Ueberdruß der Tage Leise verwischt und uns neu verjünget.

Schon blinket bort ber fröhliche Abenbstern, Schon stellt bie Nacht ihr glänzenbes Himmelschor In Reihen; auch Apollo's Schwester Tritt bie uns näbere, sanste Bahn an:

Befiedert ruhn im Röcher die schmetternden Gesangespseise, denen die Luft erklang; Der Stier mit heimgekehrtem Pfluge Ruht und erathmet sich neue Kräfte. Es schweigt die Welt; es schweiget der Aether, kaum Noch athmend. Holdes Schweigen! Und mich nur flieht Die Ruhe? mich, dem tiefe Schmerzen, Klebende Sorgen die Bruft zernagen.

Was weilst du lange, süßer, geliebter Freund? Wenn je ich beine Gaben, (ich weiß es nicht,) Gering geschätzt, verzeih' dem Armen, Der das Bergehen zu streng schon büßte.

O kehre wieder, ströme Bergessenheit Aus beinem Füllhorn über den Reuigen; Geuß himmlische Berauschung nieder Ueber die trockene Augenwimper.

Komm, sanster Schlummer! Siehe, der lieblichste, Der schönste Mohn soll dir in den Gärten blühn; Und mit den zartesten der Träume Külle die Nacht das geleerte Horn dir.

In beiner Höle, wenn bu ber Ruhe pflegst, Soll nichts bich stören. Donner und Stürme nicht, Rein wibriges Gefrächz' erschalle Irrender Bögel; ein sanstes Murmeln

Des Baches, ber burch sprießenbe Blumen rauscht, Ein leises Flüstern, das die Platane kaum Beweget, säusse dich zu eignen Lieblichen Träumen, o holder Schlummer.

Wie wird mir? Fühle, fühl' ich ben Kommenden? Die Hand ersinkt mir. Schlingen sich um mich nicht Wie sanke Fesseln? Komm', o Schlummer! Setze die Harse beiseit, o. Knabe. 303

## Fünftes Buch.

## 307 Die wiedergefundenen Lieder.

308

Dichter sind den Unsterblichen Berth. Ihr Freunde, mit mir freut euch, dem Fröhlichen. Weine Lieder, wiedergefunden sind Meine Lieder, an Zahl hundert. Ich weihe sie Froh dem Attischen Jupiter, Wie Phthagoras einst seine gepriesene He'atombe. Warum soll ich Eines Theiles von mir, eines so großen Theils Mich nicht freuen? Die Jahre sliehn; Sommen sinden hinab; unter dem mächtigen Zeitenrade, dem schnellen Tritt Ihrer Rosse zerstäubt Alles in flüchtgen Stanb. Kur die Muse, die Muse giebt

Aber bir, o mein Bögelchen,
Das, entschlüpsend zum Hain, (führete dich das Glück,
Oder Chnthius selbst dahin?)
Mich zum Baume gelockt, wo die verwaiseten
Musenblätter ich wiedersand,
Dir, o Bögelchen, soll deine verdienete
Krone werden, ein ewig Lob.
Hat dir gleich die Natur jenes nachäffende
Papageien = Geschwätz versagt;
Streitest du mit dem Schwan weder an Majestät,
Noch an Glanze der Lieblichkeit,
Da in Keiner Gestalt du nur gesällig bist;
Soll doch weder der schwahende
Staar, der hähernde Specht, noch auch die liebliche,

Daurend Leben; fie giebt SimmelBunfterblichkeit! -

Taufenbstimmige Nachtigal
Dich besiegen an Auhm, mit mir unsterblicher
Bogel. Und, o du guter Baum,
Dessen grünender Schoos meine Gesänge barg,
Du auch sei der gepriesenen
Bäume Einer. Mit dir, Pappel, umwind' ich jetzt,
Statt der Lorbeern, die Schläse mir;
Schämt' Alcides sich doch, als er die Ungeheur
Ueberwunden, der Pappel nicht.

Der hohe und niebere Dichter.

Benn bein Gesang, die Ceber, gen himmel steigt, Berachte nicht die Neinen Gebüsche, die Am Fuß des Pindus mir die Muse Gütig geschenket, ein enges Gärtchen.

Dich kränzen Flaccus blühenbe Kränze, bir Umschlingen sanft sie jenes erhobne Haar, Das Phöbus selbst begeisternd sträubte, Und ein umschattender Wald von Lorbeern.

Denn als bu jüngst Gefänge bem Baterland' Erhobest, jauchzte Pegafus selbst Dir zu; Bellerophon gab bir die Zügel, Und es antwortete laut die Echo.

Bon beiner Höhe blide zum Thal hinab Großmilthig. Jebem öffnete sich ber Weg Dahin nicht; Allen aber fließet, Wenn auch im Thale, ber Musen Quelle.

Dem Weltall ftrömt bie Quelle bes Helitons. Bas bich erquicte, gönnest bu Jeglichem; Rie schämete sich Pinbars Muse Ihrer in Einfalt erhabnen Schwestern.

Catullus Sperling ziemte bem Maro nicht; Jedoch gefallen konnte ber Sperling ihm: Denn an bem Sternenreichen himmel Leuchtet ber Mond und die Sterne glänzen. 310

309

Dianen weiht man jebes Geschent ber Jagb; Der reichen Ceres beut ber Apulier Die kleine Achre. — Fließet enblich Nicht auch ber leiseste Bach ins Weltmeer?

312

#### Beifall.

Allen immer gefallen ift ein Glüdsspiel. Benigen gefallen ein Bert ber Tugend, Benns bie Befferen sinb. Gefallen Niemanb Schmerzet und franket.

Soll ich wählen? Ich wählte gern die Mitte, Wenigen gefallen und nur den Beften. Aber unter Beiden, ob Allen oder Reinem? — O Keinem!

313

## Die Zigeunerinn.

Unfer Norben war einft ben Alten ein graufenbes Ur-Land; Gelegen unterm talten Bar.

Deutsche bewohneten Balber; mit Polnischen Baren bewohnte Der Bole, brüberlich bas Land.

Alles erftarb für Frost; und unter biderem himmel Berbidten bie Gebanken sich.

Eicheln aß man, und Eicheln sprach man; wie Schollen bes Eises,

Bie Felfensteine icol bas Bort. — Diese Zeit ift babin. Bie unter milberem himmel

Entsprang ein etwas milbrer Geift.

314 Schöne Gebanken blühn auf Deutschen Fluren; es blühten Roch holbre, würden fie gepflegt.

Also bas Austand auch. Ihm nahn Saturnische Zeiten! —

- Du freuest, Freund, und wunderst bich?

Höre! — Seit ber Parnaß von ben allverwüftenben Türken Berbeert marb, wandten Mufen fic

Jebe mit ihrem Spiel, bin jum lateinischen Ufer, Und fanden reiche Tempel ba.

Aber die schwärmenden Mädchen, (du kennst der Flüchtigen Leichtsinn, Die einmal auf der Reise sind.)

| Burben bes Beihrauchs fatt, ben ihnen Italien ftreute;           |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Sie haßten ben Gott Terminus.                                    |     |
| Alles versuchten sie, aus Luft und Liebe zu wandern;             |     |
| Und spähten jeben Schleichweg aus.                               |     |
| Um nicht erkamt zu werben, ergriffen sie fremde Gewande —        |     |
| Hör' an, was neulich mir geschah.                                | 315 |
| Mis ich bei meinem Graffa bie Cither fpielte, fo trat mir        |     |
| (Du kannst es glauben!) Clio vor,                                |     |
| Eine Zigennerinn fie; fie foling bie Cymbel ber Ifis,            |     |
| Beissagte mir aus meiner Hand,                                   |     |
| "Lebst bu lange, so stirbst bu spat!" und fügte bazu noch,       |     |
| (An diesem Scherz erkannt' ich sie,)                             |     |
| "Aber ein Magrer bleibest bu stets." — Und nannte beim Namen     |     |
| Mich. Und — als Göttinn stand sie da! —                          |     |
| Auf sprang ich: "o Göttinn, wozu die niebre Berhüllung,          |     |
| Die beinen himmelsblick entweiht?" -                             |     |
| — Lächelnd sprach fie: "so lieben wirs! burch Länder und Städte, |     |
| Wohin uns unfre Neigung treibt,                                  |     |
| Wandern wir hin und her; neun Schwestern! Meine Gespielen        |     |
| Sind alle Eines Sinns mit mir.                                   | 316 |
| Unter Berkleidungen mancherlei Art durchwandern die Belt wir,    |     |
| Bum großen Wohl ber Sterblichen.                                 |     |
| Denn wie der Wind die Wellen, wie Er die Lifte beweget,          |     |
| Und sie bewegend reiniget,                                       |     |
| Fächeln wir auf ber Menschen Gemuth burch geistigen Anhauch;     |     |
| Sonst moderten in Trägheit sie.                                  |     |
| Ceres ftreute voreinft, als fie auf Wegen und Stegen             |     |
| Die liebe Tochter suchete,                                       |     |
| Fröhliche Saaten umber; auch wir streun fröhliche Saaten         |     |
| Ins robe Herz ber Menschen. Wir                                  |     |
| Weden ben Geift, und bezähmen bie Bruft; bem Gefange ber Leier   |     |
| Horcht auch ber wilbeste Barbar.                                 |     |
| Weber Alpen noch Strom, uns halt fein tobenbes Meer auf;         |     |
| Uns schrecket nicht die dickre Luft.                             |     |
| hin jum eisigen Pol, wir gehn jum fernesten Bolle,               | 317 |
| Das kaum die Sonne selbst besucht." —                            |     |
| Also die Göttinn; fie schlug noch einmal die Cymbel der Isis     |     |
| Und war entschwunden meinem Blick. —                             |     |
| Wundre dich also nicht, wenn außer Italiens Grenze               |     |
| Die goldne Tuba füß erklingt.                                    |     |

Belgen und Bataven rufren der Musen Cither; bu hörtest Noch neulich unsern Grotius.

Und ein Sarmate felbst\*) fingt Orpheus Lieber; bie Beichfel Bagt mit ber Tiber Bettgefang.

318

#### Die Räthsel ber Dichtkunft.

Auf ben Taseln erblickest bu oft verbeckete Speisen; Die sigesten entziehet man Naschenben Fliegen zuerst.

Ein grausames Geschöpf ist jene naschende Fliege; Den Honig, den ihr Riffel sog, Läst sie besubelt zurück.

Mso Momus. Er bohrt den Kilfel in Attische Waben, Und setzt auf ihren Wohlgeruch Widrigen Ekel zum Dank. —

319

Und du zürneft, o Freund, daß meine kleinen Gedichte, (Wenn etwa Nektar sie durchhaucht,) Ich vor der Fliege verwahrt?

Ober den Pfeffer auch, das Salz, und den beißenden Essig, In zugedeckten Büchschen dir Reiche, daß keines verdampft.

Jener Knabe trug Punische Aepfel verhüllet im Korbe; "Was hast du, sprach ein Gieriger, Laß mich durchsuchen den Kord."

"Hätte die Mutter gewollt, antwortet der Knabe bescheiden, Daß Jeder, was ich trage, säh'; Trija' ich es offen und bloß."

320

Mso laß auch, o Freund, vor meiner Thüre den Riegel. Zu seiner Zeit wird ausgethan; Aber erwarte die Zeit.

Mancher liftige Fuchs erwittert Dieses und Jenes. Er wittre dann; das Innere Bleibet dem Dichter allein.

<sup>\*)</sup> Sarbievius, ein Zeitgenof unferes Dichters.

| An einen beutschen Schriftsteller.                                                             | 321 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Geh; ich neibe bich nicht. Bollführe bas Werk und gewinne<br>Lästerung bir zum Lohn!           |     |
| Eile ber Belt zu schenken ein Buch, bas herkules selber Raum zu tragen vermag. —               |     |
| Wenn Wir schreiben, so bringen Wir Deutsche mit ängstiger Gile<br>Blinde Hündlein ans Licht;   |     |
| Kurzer Ruhm und ein langer, verbrießlicher Etel verfolgt uns,<br>Daß man uns nennet — gelehrt. |     |
| Wie die Taube der Benus, so fleucht ein Blatt in die Lifte;<br>Und kehrt nimmer gurud.         |     |
| Wie die Frühlingsschwalbe; sie freut sich des freieren Lebens,<br>Und kehrt nimmer zurück. —   | 322 |
| Deutsche Natur ifts, bobe Gebäube von hirn zu erbauen,<br>Etwas in Mem zu fenn,                |     |
| Mahler und Tobtengräber, Sternbeuter, Färber und Tänzer,<br>Gerber, Schmibt und Poet,          |     |
| Und wohl bagu noch gar ein Bote ber Götter, ein Augur;<br>Alles find wir und Nichts. —         |     |
| Deutsche Natur ifts, viele Papiere mit offenem Munde<br>Auszuwerfen, vergnügt.                 |     |
| Rasend läuft man dem Rus in den Rachen: es wäre ja Schande,<br>Langsam zu ihm zu gehn.         |     |
| Und zum schnellesten Ruhm erschwingt sich mit Däbalus Flügel<br>Jeder trägeste Kopf,           |     |
| Achtet der Feile nicht, kennt nicht den glättenden Bimftein,<br>Krauete nie fich das Ohr.      | 323 |
| Daher seufzen die Pressen von ungescheueten Schriften;<br>Jeber Buchstab' erseufzt.            |     |
| Und Italien lacht; Hispanien, jegliches Ausland Lachet, wenn man — uns kennt.                  |     |
| Aber wir nähren als Patrioten mit unseren Schriften,<br>Motten und Krämer bafür.               |     |
| Sei du anderer Art, o Geliebter, wenn du die Ehre,<br>Wenn du das Baterland liebst;            |     |
| Wenn du dir rathen läffest; o steur' entgegen dem Strome;<br>Schäme der Keile dich nie.        |     |
| Zehnmal glätte die Tafel von neuem, und lege den Finger<br>An die Lippe. Du darfft             |     |

324

Ihn bir blutig auch kaun. Aus diesem blutigen Tropfen Springt eine Pallas hervor.

Wer von der spätesten Welt fich Ehre wünschet, ber ehre Selber Die späteste Welt.

Dann laß Feinde verläumben; es mag bein grausamer Freund bich Tabeln; ber Tabel versliegt,

Und bir bleibet bein Werk. Dein Ruhm erwächst wie bie Giche Langfam, bie Bilge gerftäubt.

325

#### Geschichte und Dichtkunst.

"So find wir alle Lügner! Und Keiner mag Unwissend auch, der süßen Gesahr entgehn Zu täuschen. Eine Rettung bleibt uns, Eine. Harvokrates Wink: Berkumme."

Richt alfo! sprach ber weisere Diobor: Die Jungfran, die ber Gabe sich nicht erkühnt, An Besta's heiligem Altare

Schulblos zu bienen; fie wählt ben Gatten,

Und tränzt mit keuschen Früchten bas Ehbett ihm, Sich selbst anständig, und des Gemahles Ruhm. Du auch, o Jüngling, den die Musen Lieben, erwähle Dir Ihrer Eine,

326

Thalia fei es, .ober Terpficore; Sie schitzet bich vor fährlicher Lige Schmach Durch füße Täuschung. Fabel heißt fie, Dichtenbe Fabel, und wird zur Wahrheit.

Wer tabelt Maro's Punische Dibo, bie Neneas sah? Sie reichet ben Lorbeerkranz Dem Sänger vom erträumten Rogus; Lüge ber Musen ist schön're Wahrheit.

327

## An einen furchtsamen Dichter.

Auch bich lächelte Phöbus mit holbem Frühlingesblick an: Denn beine Muse gefällt.

Und du zweifeltest noch, ob dich auch Fama begünste? Freund, o verbanne die Furcht.

| Rostete nie bein Cenfor bie Quelle bes Pinbus, so ift er<br>Bobel; und kostet' er sie,                                                                 |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bar' er Pinbarus selbst und Horaz, er verbammte bein Werk nicht;<br>Ober mir lüget Apoll.                                                              |     |
| Horche ben Zeiten umher. Laut bellt und schnattert ber Unfinn;<br>Aber o singet ein Schwan                                                             |     |
| Dir zur Seite; was heischest du mehr? Zähl' alle die Dichter,<br>Wenige singen wie du.                                                                 | 328 |
| Manchem lachte die Pforte Benusia's; aber nicht allen<br>Bar sie zu grüßen gegönnt.                                                                    |     |
| Mehrere preisen ben runden, ben grajischen Mund; boch ein Ring hangt<br>Ihnen in Phrasen babor.                                                        |     |
| Anbere öffnen ihn breit wie ber Landmann. Breit wie ber Landmann<br>Säen sie Berse baher.<br>Andere jagen in hohem Galopp; und in Mitte ber Bahn steht |     |
| Pegafus scheuend am Sumpf.<br>Diesem sehlet die Kunst, und dem andern Natur, und dem Dritten                                                           |     |
| Fleiß, der beide vereint.<br>Denn vereint er sie nicht, und übte die Künstlerinn Pallas                                                                |     |
| Dich nicht in Bachen und Milb;<br>O fo warfft du vergebens ben Pinfel, bag er zu Schaum wirb,                                                          | 329 |
| Lüfte verwehen ben Schaum.                                                                                                                             |     |
| Freund, dich hat aus eblerem Thon zum schöneren Anblick<br>Günstig die Sonne geformt;                                                                  |     |
| Echte Gesteine, mit Gold umfaßt, sind beine Gebanken,<br>Deine Worte Arpstall.<br>Zärtlich weinet die Elegie, und ber steigende Jambus                 |     |
| Rämpft in beinem Gebicht,<br>Honig ftrömet bein Sapphischer Bers. — Wie manche ber Sänger                                                              |     |
| Logen zu Schwänen sich um,<br>Schlichen hinein in die beiligen Haine ber Pallas und frachzen                                                           |     |
| Ewig nur Krähengesang.<br>Diesem schwillet die Aber; die Brust ertönet; ein Aetna                                                                      | 330 |
| Strömet Flammen und Graus.<br>Andere putzen den Bers, wie die Aeffinn streichelt die schöne                                                            |     |
| Holdgebohrene Frucht,<br>Drilden in jedem Wort ihn ans Herz, bis der süße Gedanke                                                                      |     |
| Bartlich am Herzen erftirbt. —<br>Freund, erstorbene Blumen, und sastest du sie in Smaragd ein,<br>Ober in lauteres Gold.                              |     |
| an manus ever,                                                                                                                                         |     |

Du verkaufest Leichen in golbenem Sarge; bein Epos Seult wie ein Jammergebicht.

O Galarin, was beine Geliebte nach Jahren ber Jahre, Was beine Muse gebiert,

Mache ja, daß es lebt, und das Licht der fröhlichen Sonne Schaue mit frobem Gesicht.

Ift es ein Knabe, so werb' es ein Helb, ber Thaten befinget, Ihnen gum Ruhme wie bir;

Ober ein Mädchen, und hinkt mit dem Einen Fuße, so hink' es Tanzend mit zierlichem Fuß.\*)

#### Gebrauch und Mißbrauch der Fabel.

Des Atreus Gräuel, wie der Atriben Haß Und wildes Schickfal, (glaubet es,) find auch mir Bekannt. Wie meiner Jugend Fluren Kenn' ich die heiligen, nie = vergesnen

Gefilbe, die im frühesten Lenz' ich schon, Als mich die Muse unter den Blüthen des Belaubten Hains in ihre Grotten Beihete, reg' in Entzüdung ansah.

Apollo's haine, Berge ber Götter, bich Parnaß und Iba, Dindymus, Cynthius, Und Ismarus und Naxus; Nysa, Schallend von Chören ber Baffariben,

333

331

332

Die schwimmenden Cykladen hab' ich gesehn, Das stehnde Delos, Sestus und Abydus. Des Atlas und der Plejas Ursprung Hab' ich vernommen, und sah Cybelen Auf ihrem Löwen mitten im Prachttriumph; Und kenne Pelops Bater und Jasons Braut, Und Kolchis Schähe; die Titanen, Wie den gefräßigen Erysichthon.

Bekannt sind alle Frauen der Fabel mir, Medusa, Progne, Iphis und Pholoe, Harmonia und Philomele, Merope, Herse, die fliehnde Spring.

<sup>\*)</sup> Anspielung aufs Beroische und Elegische Splbenmaß ber lateinischen Sprache.

In Mammen fah' ich brennen bie Semele. In vollem Rafen bort' ich Bafipbae. Das Antlit fab ich ber Aglauros. Als fie bestürzet ein Marmor bastand. Und foll bewundern, wenn in Apollo's Sain Ein Knabe Lorbeern findet und Lorbeern taut? Und finget mir von Dibas Schicffal. Ober bom Bräutgam Anararetens. Der ach vor ihrer Thür sich erbenkte! — Nein! Befannte Mährchen find mir veraltete. Der schwätzt in Kabeln, wer ber Kabel Sitten untunbig, fie neu erft lernet. So wenn ber Gott ber Götter ben vollen Rath Berfammlet: schweigend barren bie Mächtigen Auf feinen Wint, vergeffend alle Bierbe bes Saales, und ichauen 3hn an, In feinem Blide fpabend bes Baters Rath -Der Bobel nur, ber Bobel ber Götter, gablt Die Ampeln feiner Burg; bewundernb

#### Bunber ber Liebe.

Winken bie Kaunen, wie icon bas glange!

**33**5

334

Wunderbar ist die Liebe, blind und sehend, Sehend-blind; in die Fern' am stärksten brennend, In der Nähe, der langen nächsten Nähe Leise verlöschend.

Reich an Thränen, bei oft wie trocknem Herzen! Und in Thränen erglüht die Zaubersackel, Die das Licht dir entnimmt, und heftig lodernd Schneller zu Staub wird.

Weiffe Rosen erspäht der kühne Ränber, Die er bald wie Biolen und Narcissen Färbet. Selten enthüllt der schöne Amor, Selten die Stirn sich;

Schwimmt im Trodenen, flieget ohne Flügel; Alein und mächtig; er schießt gewaltge Pfeile, Deren Einer so oft das Herz des flärkten Mannes erlegte.

Meinest du, er verschieße sie vom Bogen? Ach ein winkender Blid, ein Hauch der Lippe War sein Pseil; und der Bogen zwo verschlungne Liebende Arme.

337

## Das Erbtheil ber Menichen.

Lak betennen die Wahrheit uns! Seit am Baume ber Luft, am Parabiefes Baum, Unfer Bater bie Schulb gebüßt, Sind wir alle, wie Er, Thoren. — Wir erbeten Unglückfelig ein Batertheil, Sufe Thorheit. Es ward Bielen getheilet zwar, Mber Jeber empfing fein Loos. Sug ift, finget Borag, Thorheit an rechtem Ort: Doch nicht immer zu rechter Zeit Sprieget Diesem ein Ohr, Jenem ein Bornchen auf! -Freund, verläugne bu auch benn nicht Dein Geschlecht. Du entfliehft; aber bir felber nie. Bier am Rhein und am Ganges bift Du ein Menschengeschöpf, Entel bes Abams bu. Mso will es bas Schickfal, bas Much bem Weifesten oft leife ben Schabel rudt,

339

338

## An einen Narciß.

Der Schönheit holbe Gabe, die Lieblickeit, Die sich so gern im wallenden Spiegel schaut, O welcher unachtsamen Jugend Flüchtigem Alter ward sie vertrauet.

Daß die Thorbeit ein Lied ihm fingt.

Der Jugend Blume schauet in Stols umber; Den Wurm verachtend, der ihr im Busen nagt, Mit allen Frühlingswinden buhlend, Siehet, bewundert und liebt sie sich nur.

O Freund, die Liebe, die sich im Spiegel kuft, Sie, die ihr eigen Stralengebild' umfängt, Rur Schattenkinder kann sie zeugen, Söhne der Iphis, Janthens Töchter. So einig bu bir, wie ein Rarciß, gefällst; So einsam liebst bu, ohne geliebt zu senn. Auf bann! verlaß bich selbst, und wähle Dir eine Gattinn zu echter Liebe.

hier steht bie Braut, einst Mutter bes blühenbsten Geschlechtes. Ihre Schwester, bie Ehre, wird Begleitenb sie, ben haushalt führen, Und in ben Armen bes schönften Weibes

Umkränzen Kinder, ebele Thaten, Dich. Die Tugend heißt sie. Schön an Gemüth und That Nennt dich die Muse dann; ich selbst will Ebel dich preisen, so wie du schön bist.

Richt sterben mußt bu weltenber Rosen Tob; Richt altern, wie einst Tynbaris alterte; Die Thörinn mähnte noch ben Ortus In sich entbrannt, einen zweiten Paris,

Als sie bebedt mit Runzeln hinunter stieg. Und Jene, die einst Flamme der Jugend war, Ach Lais weihete den Spiegel Traurig im Alter der Göttinn wieder.

## Das flüchtige Wort.

Wenn zuweilen ein leichter Scherz,
Wenn mit Worten, die dir labenden Honigseim
Troffen, mir auch ein Salz entsuhr,
Freund, wie stellest du dich milrrisch und ungestim!
Wolken beden die Stirne dir;
Dein gerötheter Blid fliehet den Meinen; tief
Rocht die Galle dir in der Brust. —
Fällt im Scherze denn noch irgend ein Pfesserkorn,
O so wiltet die volle Schlacht.
Glaubst, Melone, du dann, daß ich mit Tiger=Wuth
Dich zerreissen und fressen will?
Hör' gelinde mich auß; wahrlich, es krümmen dir
Meine Scherze kein einges Haar.

340

341

342

Weiberklagen erniebern bich. — Nichts fliegt schneller bahin, als ein gesprochnes Wort, Halt du selber es nur nicht sest. Mit den Winden entfliegts, ohne gelafine Spur, In der Zephpre Baterland.

344

#### Einem,

ber an ben hof ging.

Geh beinem Ruf nach! Aber vor allem weih' Der Hofgebulb ein großes, unendliches Gelübb', ihr fanftes Joch mit Sanftmuth, All' ihre Lasten mit Lust zu tragen.

Hof ist ein Hasen; schiffe mit Hoffnungen, Doch nah bem User. Wer sich bem hohen Meer Zu sehr vertraut, und jetzen Winden, Leidet an Alippen Gesahr und Schiffbruch.

Berläumdung stellt die Klippen; indessen lacht Der Hafen, daß du kihn und so übel suhrst, Und ringsum schwimmen beine Trimmer; Sehen sie einst den Gebieter wieder?

345

Den Sturm bezähme, wo bu ihn leise fühsti; Ein niedriges-verachtet, ein Aust-Gemüth Mag Ehre gern hinüber springen. Allen sei milbe; nur einig Dir hart.

Der gute Auf lieg' innig am Herzen bir; Doch frembe sei bir jede vermeßne Stirn, Und wie das Glück die Würfel auswirft, Glaube nicht, jeder der Glückswürfe

Soll Dir gerathen. Purpur verändert oft Die Farbe. Sterne glänzen und find bebedt; In Jahreszeiten theilt das Jahr sich, Also der Hof auch in Hoseszeiten.

Der größte Theil bes Glides (so mein' ich,) ift, Daß man bem Glide minber und minber trau'. Wer unverborgen gern' und lieber Wäre verborgen, ber Mann ist weise.

346 Du weißt, am Bofe glättet ben Boben man, Um leicht zu fallen. Selber bie Stiegen find Bon Glafe, bag man oft binauffällt. Aber noch öfter binunter gleitet. — Doch mehr als Mes, achte genau auf Dich; Bas Du nicht felbst tannft, moge bas Schickfal thun; Bergebens nagt am Bergen Sorge, Schmerzen vermehren fich mit ben Schmerzen. Der Simmel brobt mit Bliten; erwarte fie! Dich reizet Boblluft; Gile, vermeibe fie! Dir ichmeidelt Glüd: tritt fanft gurude. Waffen bes Unglücks ertonen; lache. Du bift in Gnaben; werbe vorfichtiger! In Ungnab'; o fo liegeft bu im Triumph. Du wirft erhoben; fteige langfam. niebergebrüdet; ertrag' es beugfam. Der Reind verbobnt bich; bente, bu fabefte nicht. 347 Es fcmerat; es muß nicht schmerzen. Bas bauf' ich noch Bergebens Worte? Nur burch Tugenb

#### hoffnungen.

Wirst bu bestehn, nur in Tugend glüdlich.

348

Wer ben Hoffnungen sich zu sehr vertrauet, Ist ihr Skave; wie ober wird es werden. Mir geliebet des sanstern Mittelglückes Daurender Wohlstand.

Wer die Seele verschwendet, ist der größte Schwender. Ueber die Ufer gießt er wild aus Seine Winsche. Des Lebens Glüd und Weisheit Kennet nur Ufer.

Jener will in Bielem, in Allem groß fenn; Diefem bleibt, von Erfahrung veft beschränket, Stets ein nichterner Sinn; im Neinsten sucht er Daurenbe Größe —

Wer die Wogen der Brust, und Glids und Unglids Stürme tapfer beherrscht und weise lenket, Weiß, daß was die Schickung gewährt, sie uns auch Könne versagen.

350

#### Verschwiegenheit.

Beim Wein, so sagt man, zeiget die Seele sich Wie Glas durchsichtig. Freunde, das sei sie nie! Dem edleren Gemüthe wurden Fenster der Brust nicht umsonft versaget.

Berhüllen muß die Wolke des Schweigens uns Des Herzens Tiefen. Was der Senat beschloß, Darf nicht der Pöbel wissen. Dein ist Sicher das Wort, das die Zunge wahret:

Dein ist es nicht mehr, wenn es ber Lipp' entstoh. Auf Reben folgen Reben; ein Mundgesecht! — Entstieh ihm, Freund, die Wassen Kingen; Ruse die Zunge zurück bei Zeiten.

351

Wer weiß, was hinterm Treffen bir Hannibal Für Listen stellte? Unter ber Rofe selbst Sei nicht vertraulich; mancher schwatzte Unter ber Rose sein Herz und Glied weg.

Ein andrer soll verschweigen, was du verräthst? — Auch beinen Unmuth trau dem Arkader=Ohr Richt an; im Herzen, wie im Grabe Lieg' und verwese ber tobte Unmuth.

Ach, Herz bes Menschen, Grube, die viel verbirgt! Berläumdung, Unrecht, Schmäßungen, Zorn und Haß Und Rache — Balsamirte Leichen, Liegt und verweset! mit euch der Neid auch!

352

## Der milbgewordne Dichter.

Der in rascherer Jugend kunne Pfeile Schoß auss Punische Ohr; bem Juvenal einst Seine Aber erglühte, wie der Baccha Fackel emporstammt;

Dem bann Flakkus bie Bruft, von Eifer kochenb, Mit bem Salz bes gelinbern Spottes würzte, Wenn Lucilius zürnend ihn und ernst ihn Persius weckte; Niemand schont' ich; wer mich herausgesobert, Sollts entgelten! Die Pfeile vor= und rückwärts Flogen; ich ging, ein Stachel = Ygel, ringsum Svikia gewaffnet.

Manche Helben erlagen. Jener Tiger, Dem die Jungen geraubt find, wütet minder. Nemesis ward ich Diesem; Andre fühlten Blutig die Geifiel —

Eben einst, da ich neue Pfeile wetzte, Sant die Hand mir; erschlaffet hing der Bogen. Milberer Sinn umwandelte den Wolf zum Wolligen Lämmchen.

Meinen Burfriem kenn' ich nicht mehr. Es gündet Kaum ein Funke des Streits, so spreng' ich Wasser Ueber, und gebe nach; die Leier spielend, Wie ein Sabiner.

Mein Gefang ist ber heilge Hain, bes Thales Stille Blume, ber Hügel Quellen, ober Grazien-Schwestertanz, und meiner Jungfrau Heilige Anmuth.

Lebend mir, und den Wilnschen abgestorben, Trag' ich still im Busen so Glück, als Unglück Mit mir; fürchte Keinen und werde keinem Schwäckesten furchtbar.

hart beleibiget kenn' ich nur Berzeihung. Stumpf geschmähet; es zupft mich Der und Jener Oft am Barte; boch Ich bin bes Anbroklus Freunblicher Löwe.

Starb die Aber in mir? Und bin ich jebem Fuchs gestorben? D Simfon, greif', ergreise Beibe Säusen und wirf bas Haus auf alle Schnöbe Philister.

353

355

## Vergeffenheit.

Trink' aus bem Lethe; trinke vom Giftstrom nicht Des Styres! Lethe fille ben Becher bir, Daß wenn bich Neib und Bosheit qualen, Süße Bergessenheit bas Gefühl bir

Des Unmuths fanft entnehme. Mit Milbe schmuckt Sich ernste Stärke. Rache ber Beiber ists, Mebeens Rache, bie bem Feinbe Giftigen Trank und ben Dolch bereitet.

Du sei ein Mann, und halte die Wunde nicht Mit scharfen Nägeln offen. Den Wütenden Kannst du mit Einem Borsatz strafen, Den du dir selber gelobst; zu schweigen.

356

"Die Bunde blutet!" Schmerzender blutet fie, Wenn du fie aufreißft. Aber geheilt ist fie, Wenn du die Hand dem Feinde reicheft, Heiter im Blid, mit versöhntem Herzen.

Ms unauslöschlich einst in der Juno Brust Ein Feuer bramnte, Ilion, dir zum Weh! Bon ach wie kleinen Funken glühte Fressend die Flamme! Bon Einem Apfel.

Du, Freund, ernähre nicht die verborgne Glut, Und kaue nicht die bittere Wurzel stets Bon neuem wieder. Das Bergangne Sei dir vergangen; wie ober scherze

Den Gram, ber wütenb bir an die Seele fällt, Hinweg mit Freunden. Gib ihn dem Zephyr. Hier Nimm meine Leier und bezähme Singend den Löwen, der in dir aufbrüllt.

357

Willst an verbientem Lobe du dich erfreun; So werde willig erst der Berläumdung stumm. Der Götter Weg auf Erben wandelt Ueber begrabenem Haß und Zorne.

# lur a Fries dissensit 7.206/.

Absagung.

358

359

Bleibet hinweg von mir, ihr lebenben Felsen und Steine Aus Deutalions hand, Die je kein Amphion mit feiner Leier beseelte.

Ober vom Boden erhob! —

Kast wär' ich gefangen; boch mir zerriffen bie Bande,

Wie von der Flamme verfengt. Ja Ihr sepb es! Ihr sepb die Weisen des ewigen Rechtes,

und der gebietenden Pflicht.

Eure Augen sind troden von Thränen; es tennet die Wange Nie ein Lächeln; es schwillt Nie euch die Galle; die Brust kennt keine Stürme; bei euch ist

Alles so ruhig und groß! — Glaubts, Pisonen! ich nicht. Mich hat die Ersahrung gelehret, Und ich vertraue mich ibr. —

Und ich vertraue mich ihr. — Hört Ihrs, beren Tugend in Wollen wandelt, und die ihr Nieden das Leben versitzt,

Aufgeblasene, hört. Ich wende mein Schiff in die Wellen, hin in das freieste Meer, Wo es in Winden spielt, und sich zu sichern dem Sturme Ruber und Steuer bedarf.

Eine Weisheit ist meine; (bewahrt bas stille Geheimniß!) Mäßigung mitten im Brauch Und im Genuß. Mich füg' ich ben Dingen, ich füge sie mir an,

Ohn' anmaßenden Stolz. Ift zum Lachen die Zeit; ich lache mit fröhlichen Freunden;

Rettet mein Eifer ihn jetzt, Eifr' ich. Ift es bie Zeit mit ihm zu weinen; ich weine Serzliche Thränen mit ihm.

Mensch bin ich und ein Mensch will ich ganz in Leiben und Luft sein; Rirgend ein Stock ober Fels.

Die Gegenwehr.

361

360

Wie einen irrbnen Arug, der im Staube rollt, Laß dich von niemand wälzen; und beut den Griff Dazu nicht dar, daß man dich werfe Hin in die Gassen, ein Spiel der Knaben. Nur träge Seelen sinken in Furcht hinab Bor frember Sage. Keinen Gerüsteten, Kein männlich Herz schlug sie zu Boben, Daß es vor stüchtigem Borwurf bebte.

Was sind dir leere Namen? Sie sind nicht Du. Mit Dir zufrieden, achte des Bolles Wahn, Sein blindes Urtheil, seinen Taumel, Wie das Gebrause der Wasserwogen.

362

Durch seine Beugung kannst bu bem Lästerer Nicht stets entweichen; mächtiger wirkt auf ihn Ein Gegenstoß. Fahr' also sort Du, Tapfer zu handeln, und zu mißsallen.

363

#### Un einen jungen Belben.

Schäme bich nicht, o Guelfe, beines Lehrers Wint zu folgen. Auch Romulus gehorchte Seiner Acca; Evanbers Pallas folgte Seinem Aceftes.

Alle bedürfen wir in jedem Alter Jetzt der Sporne, des Zügels jetzt. Bereinte Macht gebietet. Ein doppelt Ruder fördert Schneller das Fahrzeug.

Unter bes Argus mifgefällgem Auge Wäre Jupiter nicht jum Stiere worben, Sätte nie, ein Berbrecher felbst, die schärsten Blibe verdienet.

364

Schlinget ber Epheu nicht fich an bie Eiche? Prangt bie Traube nicht ficherer am Umbaum? Bacchus felbst, er gehorchte seinem Führer, Bis er, ein Gott, tam

Rebenumkränzt; es jauchzten um ben Sieger Frohe Chöre; ber Indus sammt bem Ganges Hulbigt' ihm; ber Olymp empfing den Freude-Geber Jacchus. Auch ber Pelibe warb in Chirons händen, In Thessalischer höle, was er Dir war, Troja! — Sperchius Fluth entgegen, seinem Schneibenben Eislauf.

Thieren entgegen, jetzt mit Wurf und Pfeilen, Jetzt mit Armen — ber Kampf ward Jugend - Spiel ihm; Kehrte bann vom Jagen, vom Lauf ermattet, Wieber der Münalina:

Nahm ber Centaur ihm ab ben krummen Bogen, Reichend ihm die gestimmte Leier. Lerne, Sprach er, liebliches Kind, die Macht mit Anmuth Weise beherrschen. 365

#### An einen Krieger,

ber fich zur Rechtswiffenschaft zurüchvandte.

Du wechselft also Waffen bes Mavors mit Der Themis Büchern, bie bu zur Braut bir wählft? O mehr als Danae, Geliebter, Bahre bie Braut vor bem goldnen Regen.

Ein Shehrecher, wer das Gesetz entehrt, Ein Kuppler, wer's um schändlichen Lohn verkauft. Spür' auf den Rechtspunkt im Berborgnen; Aber nicht auf im verborgnen Beutel.

Das Eble sei bir über bem Nützlichen; Was bich bestäche, wage nicht anzuschaum. Auch auf bem Richtstuhl sei ein Krieger, Der mit bem Schwerte ber heilgen Themis

Das Ungeheur, die fressende Räuberbrut, Das Wortgezänk in jeglicher Höle straft. Was lange Jahre schlau verwirrten, Schlichtet und ordnet mit Einem Blicke

Der eble Prätor, wenn er, ein gütger Arzt, Des Rechts Gebrechen heilet. Er bannt hinweg Bon seinen siechen Tobestranken Schwindsucht und Fieber und Pest und Armuth. 366

368

## Pythagoraifche Denksprüche.

Daß bes Heiligen unnennbarer Name Dir im täglichen Brauch gemein nicht werbe, Trage Gott, auch im schöngegrabnen Steine, Nicht an bem Kinger.

Rüttle nie ben kochenben Topf. Das Feuer Theile nie mit bem Schwert. Damit im Glase Du die Hese nicht trinkest, trinke nie zum Boben das Glas aus.

Nie erniebere bu ber Staaten Krone, Bandle nicht auf bes Pöbels Heeresstraße, Speise nie Gerichte mit schwarzen Schweifen, Speise bas Herz nie.

369

Frembe Becher erfaß' auch mit ber Linken Nirgend. Spring' im Laufe nicht übers Ziel hin. Schau beherzt in den Spiegel, nie befürchtend, Was er dir zeige.

Auch bem Feinbe rupfe ben Bart nicht. Reiche Deine Rechte nicht balb. Den Göttern weihe Reinen Trank; und bonnert ber Himmel, sinke Nieder zur Erbe.

370

## Die Urne bes Minos.

Dem Richterstuhle bleibe ber Zweikampf fern, Wo gegen Gold mit Eisen ber Richter kämpft; Wie oft erlag fein schwacher Stahl schon Jener gefürchteten goldnen Schneibe!

Mein Sphonx spricht heller. Ferne dem Richtstuhl sei Berkauf der Stimmen, schmählicher Gunstwerkauf. Den höchsten ungerechten Richter Straft' und verbannete einst die Scherbe.

Bech find Geschenke. Keine gewaschne Hand Berühre sie. Der goldene Becher glänzt Auf jenes seilen Richters Tasel Ihm zur Berbammung. In Ruhme glänzet

371

372

373

Das Kleine Salgfaß, bas bes gerechten Manns Bebergte Armuth preiset. - Bobin im Streit Nach eigenem Gewicht bie Baage Sinket, ba finte fie bin bem Muge Der, bie fie balt, ber febnben Gerechtigfeit! -Dann ruh bas Meer bes wiitenben Wellenftreits In feinen Ufern. Biele Rlagen Bat es verschlungen ber armen Wittmen. Der Baifen, beren Segel binunterfubr 3m Schiffbruch. - Richter! werbe bes Streites Argt. Erforsche tief ber Krankheit Quelle. Deffne bie Aber ber Batienten. Richt Manlins, auch Lalins Urtheil nicht Gefällt mir. Tugend wohnt in ber Mitte. Kurcht Umgebe rings bie Gnabe. Cato Werbe mit Atticus Freund und Bruber. Den Stab zu brechen faume. Berbulle nicht Das Saupt zu balb: noch ichlachte bie Sachen ab In Laufes Mitte. Todesbuchstab Machet erseufzen: auch bu erseufze. Bar balb begrabt man Leichen; bie Danen ruft Man nicht sobalb ins Leben; es tomme bann Ein Sommadus als Rifchaupt wieber, Wilbe ju fcreden fo Wirth als Gafte. Berebre ben Allsebenben Richter. Ginft Spricht er auf Bris Wolfe bas Urtheil aus: Und wenn die Rache faumt, vergilt fie Jegliche Stunde mit bartrer Strafe.

#### Miln.

Du, ber üppigen Muths die Faust umherwirft, Und was heut er vermag, nach hundert Jahren Noch zu können erhofft; sieh her, und höre, Höre den Milo.

Aus Krotone bin ich. Die Faust erlegte Statt bes Beiles voreinst ben Stier mit Einem Schlage. Kennest bu mich? Dem Greise sinken Matter bie Arme. So sank Phaethon einst vom Sonnenwagen; So Antäus. Es warf Alcides Arm ihn Tobt danieder. Mich haben Göttersöhne, Sahre, gebändigt.

374

Der ben Löwen erschlug, entweicht bem Wolf jetzt Träum' ich, daß ich es war, von dem die Sage Meldet? Oder entfloh ich mir? Ich suche Mich in mir selber.

Was beweinet ihr bann bie flüchtge Rose, Wenn bie Eiche zerfällt? O Züngling, nutze, Nutze weise ber Zugenb Kraft, und bent' ans Kommende Alter.

375

#### Sleich gültigkeit.

Ja Freund! verachtend tret' ich mit edlem Stolz Auf Manches. Soll ich — sage, warum soll ich Dem Murmeln des Gerüchtes fröhnen? Und die geschwätzige Zunge fürchten?

Mich freun, wenn jetzt mich billig ber Pöbel lobt? Mich grämen, ben unbillig ber Pöbel schmäht? Nicht Dies, nicht Das ist mir geziemend; Rühmlich= und Schändliches auf bem Fischmarkt Um Eine Münze kaufen, das mag ich nicht!

Ob tabelnd ober preisend er auf mich zeigt; In meinen Mantel eingehüllet, Geh' ich hindurch ihn, wohin mich Pflicht ruft.

376

## Genuß bes Lebens.

Lebst du? ober schiebest du auf zu leben? Leere Hoffmungen webt, wer jenem Faden Trauet, den uns Lachesis oft mit schnellem Finger zerreiffet.

Kurzen Laufes eilen bahin wir. Flüchtig, Gleich bem Bogel und Pfeil entflieht ber Tage Jeber, der ber letzte nicht ist. Der letzte, Traurige dauret. Als geboren wir auf die Erbe kamen, Kam ein Schatte mit uns; der Schatte wächset Bor und hinter uns her, dis selbst als Schatten Wir in die Gruft gebn.

Wie zum Brunnen ber Krug, bis unvermuthet Er als Scherbe zerfällt, so ichleicht bas Leben Zum Berfalle. Geneuß bas Heute; morgen Bift bu gewesen.

377

#### , Un einen römischen Bralaten.

378

Die heilgen Fascen bietet bir Janus bar; Pralat ber Kirche. Lerne bie Römermacht Durch Gite milbern, lerne Würben, Geiftliche Würben, mit Sanstmuth gieren.

Der ist ein Herrscher, ber bem Beherrscheten Gefällig wird, als ware ber Niedre Er. Die stolze Stirn, die sich in Ummuth Faltet, verrath ein Gemüth, das Knecht ist.

Du wach' am Steuer, baß bich bie Winbe nicht Auf Mippen treiben ober auf lodern Sanb; Doch wenn bu hinten wachst bem Schiffe, Laß auch zuweilen bas Borschiff schlafen.

Die Ehre schwitzt und frieret; sie sindet stets, Und bringet Sorgen. Setze dein Herz in Ruh, Und habe Dich, so wirst du alle Glieder des Ganzen mit Einem Willen

Regieren. Wer nicht über sich selber Macht Gewann, der dient sich selber. Elende Macht, Die jedem eignen Irrthum fröhnet, Und in Begier und Gewohnheit Knecht ist.

Gefetze giebst du. Wisse, was du besiehst, Und thu zuerst es. Königen folgt der Troß, Dem Feldherrn der Soldat; Lykurgus Lebte voran, Lacedämon folgte.

Borbilber zwingen; Worte belehren nur. Durchschau geheime Winkel; du aber steh Der Welt zur Schau. Des eignen Herzens Tugenb entstammet; bie sernsentschnte,

380

Die man aus fremben Grüften und Höllen ftahl, Berbampfet. Sei' bir felber, nicht anbern hart. Wer Herkules Gefahren anbern Milfig gebeut, und bem Mattgejagten

Befiehlt zu bürsten, weil er die Quelle selbst, Ein Afrikanscher Drache, mit Gier umschleußt, Der ist ein Ungeheuer. Fürsten, Bannt die Gewohnheit und werdet Menschen.

381

### Die Mutter ber Dinge.

Neulich, als ich im Hain am Quell ber Nymphen Saß; (es Nageten mir zu Füßen weinenb Ihre Stimmen; es seufzten überm Haupt mir Winselnbe Winde.)

Da erschien mir ein Bild. Die große Göttinn Stand vor mir, mit gethürmter Krone; ringsum Flog das Haar um den offnen, weißen Busen — "Schreibe!" so sprach sie,

"Dichter, schreibe, was Ich, die alte Mutter, Als Gesetz der Natur dir sprach und Nagte." (Wie das Rauschen des Stromes, der ins Meer stürzt, Tönte die Stimme.)

382

"Thöricht Boll! Es begehrt, was ihm versagt ist! Dieser Kraniches=Hals; bes Nas'horns Nase Jener; Däbalus Flügel ber; ein Andrer Jahre ber Hindinn.

Haft du Kraniches = Hals, so hab' auch Kranichs Fligel. Wache wie Er, und sei des Jägers Raub. Als Hindinn erdulde Durst und Winter Bis dich ein Pfeil trift. Was ich fügte zusammen, trennet niemand; Niemand füget zusammen, was ich trennte. Jeder sei mit dem Seinen froh und glücklich, Weum er es sen will.

Was ersumet ihr euch für eitle Namen? Ich war Pprrha, die Mutter-Eiche war ich, Deren Schoos euch gebar, und war Prometheus, Der euch das Licht gab,

Jenen himmlischen Funden, Euch zur Flamme! — Ich umglättete rings die Leimgeschöpfe, Goß euch Stralen ins Aug', erhob das Antlitz Euch zu ben Sternen.

Und verbeckte das Herz Euch. — Wünscht ein Tabler Anbern Fenster der Brust, so ösn' er Schaamroth Seine eigene Kammern. — Eine Zunge Ward euch im Munde,

Ihr Zweizüngler. Bur Unschuld und zur Güte, Zum aufrichtigen Sinn erschuf ich Menschen; Und sie brüllen, als Löw' und Stier, sie heulen Mich wie die Wölf' an.

Ueber Rache ber Menschen kennt ber Orkus Keinen größeren Grimm: sie würgen selbst sich, Unersättlich im Haben. Kaum ber Wiege Windel entkommen

Ift bem Knaben ein Reich, die Welt nicht weit gnug! — Gold, das schädliche, das die Augen blendet, Barg ich unter den Boden, und sie suchen's Tief in der Hölle. —

Alle Gränel ber Nacht in Cythereens Kammern ober Lyans bed' ich schaamhast Zu mit Dunkel. Sie schänden, sie entreißen Sich ihr Geschlecht selbst.

Meine schöne Gestalt, die ich der Jungfrau Schenkte, gnliget ihr nicht; sie heuchelt Schönheit Sich mit Gisten ins Antlit. Jahr' und Jahrszeit Wirren die Thoren. 383

384

Nicht die Rose des Maps, die Winterrose Duftet ihnen. In Goldpokalen röthelt Ihnen süßer der Wein. Im Spiegeksimmer Quillet ein Lustbad.

385

Jener Witerich peitscht bas Meer mit Authen; Diefer brohet ber ihm zu heissen Sonne Seinen Pfeil, und bem Aeol Badenstreiche — Alle verklagen

Mich! O Thorengeschlecht, du Handvoll Erbe, Haft du also vergessen beines Ursprungs, Daß du Staub und ein wenig Hauch und Lust bist? Haft du vergessen

Deiner Mutter, und eilst zum Untergange? — Aber, heilige Themis und o Göttinn, Die dem Frevel im Rüden folgt; ich nehm' euch Beibe zu Zeugen —"

Seufzer hinderten jetzt das Wort der Göttinn; Sie verschwand in den Hain; der Hain erbebte, Traurig rauschte der Strom, und um mein Haupt stand Gräßlicher Schauer.

386

## Die Begräbnifstäte.

Des Lebens Fabel, minber und mehr berühmt, Des kurzen Lebens Fabel ist ausgespielt Bon Euch, ihr Tobten. Euer Pallast Ist ein verschlossener enger Sarg itzt.

Und Niemand von den Tausenden störet noch Dem Nachbar seine Rechte, sein Eigenthum; Der Feind daneben seinem Feinde, Streitende Brüder in Einer Urne,

Die keusche Jungfrau neben ber Buhlerinn, Der Chebrecher neben bem Ehemann, Der Heilige zunächst bem Frebler, Laster und Tugend, sie sind beisammen Begraben. O was streitet im Herzen mir? Geheimes Wort, erbrückst, erbrückst bu mich? Und barf ausreben meine Zunge, Was sich im Busen mir fluthend wälzet?

Du säumst, der Gottheit Sprecher? und fühlest nicht Den heilgen Pfeil, der dich zu enthüllen zwingt Die schreckliche, die sühe Wahrheit Ueber der Ascelchiednen:

"Hier liegen Höll' und himmel, im engen Raum Bermischt beisammen." Neben bem Unkraut schläft Der Beizen; unter biden Dornen Keimen bie Lilien kinftgen Frühlings.

O schöne Jahrszeit, wenn sie erwachen, wenn Was hier in hoffnung keimet, zur Blüthe sproßt. Du Bett der Ruhnden, milbe Erde, Triefend vom Thaue der befren Welt einst.

Wenn auferwacht, was hier in Erwartung schläft, Gefät in Thränen, reisend der Herrlickleit; Und überglänzt die Sonn' und alle Glänzende Sterne mit innrer Würde.

Und neben ihm ein Dunkel ber Hölle, wo Die Nacht herberget! Schätze bes Zornes sind Hier auch begraben, wo ber starre Freveler reifet zum zweiten Tobe.

Du Hans des Traurens! Oeder Berbannungsort, Mehr als die Infel auf dem Aegeer-Meer. Du Kadmus-Saat, sich selbst zum Unheil Wiedergebohren. — Es wankt die Erde

Mir unterm Fuß. Sie scheiben, es scheiben sich Die Neubelebten. Freunde, Geliebte, die Ein Baterland, Ein Rasen bedte, Brilber und Gatten, von Eltern Kinder,

Sie scheibet nun und immer die Ewigkeit. — Wie wird mir? Kalter Schauer ergreift mein Herz. Sie regen sich. O ruht, ihr Tobten, Ruhet im Grabe, bis Eure Zeit kommt. 387

388

389

Noch schweigt die Tuba; aber sie schimmert schon. Der Tage jüngster hinter den älteren Geschwisertagen regt die Schwingen, Harrend im Neste, noch unbesiedert.

Aus tieser Brust erheb' ich ein Seuszerlied,
Und sprenge Kühlung über die Grüfte. Ruht,
Ihr Todten! Eure Lebenssabel
Ist und die unsere wird geendet.

#### 390

391

392

### Die sterbende Nachtigall.

Höret bas Ende ber Sängerinn Nachtigall. Wenn bie letzte Stunde Ihr jetzt nahet; sie ahnet ber Stimme balbiges Berstummen, Will sie noch sättigen sich an Gesängen, und im Gesange sterben.

Raum erwachet ber Tag, so erfleucht an bes hellen Stromes User, Sie eine Pappel, und wieget den Gipfel, und stimmt die Neine Kehle, Daß Aurora fröhlicher lacht, und die hingeweinten Thränen Schneller enttrodnet der Flux. Wie der Tag sich hebt am himmel, hebt daß herz der Sängerinn sich, und erweitert schlägt ihr Busen; Tausend Stimmen erklingen in ihr, Polyhymniens Gesänge, Bis zur höchsten höhe der Sonne. Da wendet schnell der Ton sich; Zärtlicher ruset sie — wen? wen ruset sie, unersättlich sichmachtend Malen Malen? So oft bewegen im stillen hain die Blätter Und im Meere die Wogen sich nicht, die der schnelle Sturm empörte, Als aus ihrem Busen das Rusen und Ausen tief binaussteigt. —

Wie sich die Sonne neiget, erseichtert die starkbeklommne Brust sich; Esezieen verstießen in süßere Sapphische Gesänge. Zärtlich fragt sie, redet sich an, und erwiedert sich die Antwort, hält jetzt inne, strömet hervor Melodieen: denn die Sonne Sinket; ihr Ende naht. Nun stimmet, sie stimmt das Schwanenlied an. Unter ihr murmelt der Bach; es träuselt der Regen. Seht, die Sonne Weilet; Hesperus lauscht; es lauschet in süßen Sympathieen Rings die Natur. Und die Künstlerinn steigt zur höchsten Füll' und Einsalt Aller Lust des Gesanges, die mit zersprengter Brust vom Uste Sie danieder sinket und schweigt. — Ein Saitenspiel des Sängers, Der ihr lauschte, sänget sie aus. Es belebt' ihr letzter Athem Seine Saiten; er singet den Grabegesang ihr und mit Thränen Setzt er ihr die Schrift: "Hier ruhet sie, Attis war ihr Name, Mutter und Königinn aller Gesänge; sie ruht im stummen Grabe."

| Philomele an ihre Schwester Progne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b> 93 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Waren Tauben voreinst ber Liebe Boten, warum foll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Philomele dir nicht bringen ein freundliches Lieb,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Schwester Progne? Sie tann bir nicht mehr fingen im Baine;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Diderer Erbenluft tonet bie Stimme nicht mehr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •           |
| Aber ein frummes Gewand tann fie bir zeigen; bu liesest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| In ihm, was dir entfernt beine Getreueste spricht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Schwefter Progne, wir liebeten uns und mablten verschieben;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Du die geräuschige Stadt, ich mir ben einsamen Sain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Da schwang ich mich empor zu biefen ftilleren hainen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 394         |
| Wo kein Räuber uns mehr, keine ber Rlagen verfolgt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001         |
| Wo mit dem Abler die Taube scherzt, und die steigende Lerche,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Selbst das Zeisichen nicht Kranich und Geier erschreckt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Wo tein Rabe mehr frachzt, tein Sperting bublet, und nicht mehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Euer erfabelte Schwan finget ben Sterbegefang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Stabte, wie bu fie liebft, find nicht in unseren Auen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Schwalbe, bein irrbenes Rest — ist es nicht schöner als fie?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Unsere Stabte — jedoch bu begreifft von ihnen ben Ramen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Richt, und die innere Luft buntet bir Rebel und Traum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Komm hinüber zu uns. hier labet ein ewiger Frühling,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Contract to the state of the st | 395         |
| Ewiger Frühling ladet bich bier mit bem lauesten Duft ein;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 000         |
| Narben und Crotus blühn, Progne, fie blüben für dich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Komm hinüber. Es weicht in unserm Lande der Wahrheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Jegliche Fabelgestalt. Hier bist du Schwalbe nicht mehr;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 3ch bie Nachtigall nicht. Es verftummten meine Gefänge,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Ms ich in biefen hain boberer homnen gelang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Komm hinliber. Du wirst hier mit mir wohnen. Es trennen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| hier sich häuser und hain, Flur und Palafte nicht mehr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Jebem gewähret fich bier fein Wunsch, und jeglicher Wunsch ift,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| (Kaum begreifest du dies,) hier auch des anderen Wunsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Schwester, Königinn, bu, die im Rauch ber leimernen Butte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 396         |
| Die im staubigen Rest tältender Felsungen wohnt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Ach, erblicktest bu biefe Gefilbe; wie würbeft bu fagen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| "Hier ist der Frühling! o leb', eisiges Thracien, wohl."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Rennst bu ber Schwester Stimme nicht mehr? Philomelens Gewand nicht?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Ihr Blutrothes Gewand, das sich im Herzen dir regt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Mit dem Pfeile der Liebe geschrieben? Bas tönet ins Ohr mir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Lauter und lauter? Sie kommt, meine Berlassene kommt!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| the tours the transfer of the transfer tours tours tours tours to the transfer |             |

# II. Die Lyra.

ngl. 0. VIII forming.

Von der Natur und Wirkung der lyrischen Dichtkunst.

Wenn man eine Reihe von Kunstwerken gesehen hat, unter-399 richtet man sich gern über die Kunst berselben. Man sammlet die gemachten Bemerkungen, und ordnet sie zu Regeln: man giebt sich Rechenschaft über seinen Genuß und fragt in verwickelten Fällen ben Künstler. Sollte unser Verstand auch bei Inrischen Compositionen diesen Weg nicht gern nehmen wollen? In ihnen ist manchem so manches fremde; Gefänge ohne wirklichen Gefang, wieberkehrende Strophen ohne eine wiederkehrende Melodie nach unse-400 rer Weise, eine lyrische Muse ohne Lyra. Einige Leser, die, mas eine Kabel, eine Erzählung, ein Drama sei, sehr wohl begreifen. können nicht einseben, was man an einem Vindar, an einem Horaz liebe. Es ist ihnen dunkel, worinn das Wesen einer Kunst unsangbarer Befänge ju finden fei, und ichreiben ben Werth. den man ihnen beilegt, auf die Rechnung alter Traditionen. Undre glauben, die lyrische Poesie sei nur für robe Zeiten; Zeiten, in denen Orpheus mit seinem Gesange bas scheue Wild bezähmte; Zeiten. in benen Amphion mit seiner Lyra Theben erbaute, und andre in der Kabel berühmte Namen durch süße Gefänge dem thierischen Menschengeschlecht Gesete, Religion, Lehre und Zucht einschmeichels ten. Für gebildete Jahrhunderte sei dieser Zauber dahin; man bürfte nach einem mehr abwechselnden, feineren, geistigern Vergnügen, als das uns die einförmige Obe gewähren könne. Undre, die 401 zwar in Arkadien, aber etwa in Cinathe gebohren scheinen, finben in ber ganzen Gattung nichts als Lepergesang, ein phantaftissches, ermübendes Geklimper.

Sollte es nicht ber Mühe werth senn, biesen widersprechenden Meinungen und Gefühlen badurch zu entsommen, daß man sich über die Ratur und den Zweck der lyrischen Dichtkunst unterrichtet? Denn am Ende sind wir doch alle Menschen, mit Ginerlei Organen des Genusses und Berstandes begabt, auf deren verschieden Ausbildung auch hier alles ankommt.

I.

Auge und Ohr, die feinsten Sinne unsrer Natur, die Organe alles Wohlgefälligen, Reizenden und Schönen, find, wie mich bunkt, in ihrem glücklichsten Zusammentreffen die Ureltern der lyrischen Dichtkunst.

Das Auge erfaßt Bilder; die Seele erschaffet sich durch das= 402 selbe Gestalten; seine Welt ist das Nebeneinander, der Raum. Ja sollte man nicht sagen können, die Seele schaffe sich selbst den Begrif des Raumes, indem sie nämlich Bewegungen der Gestal= ten wahrnimmt, und sich eben hieraus durch die Folge ihrer Empfindungen das Nebeneinander klar macht?

Das Ohr höret den Schall, die mancherlei Töne, durch welche sich die Gestalten in ihrer Bewegung ankündigen; diese Folge von Empfindungen giebt der Seele das Maas der Zeit, die in unserm Innern eben das ist, was im Aeußern der Raum vorstellet. Sie selbst hat sich diesen Begrif durch die Folge ihrer Gedanken, harmonisch mit der Folge ihrer Empfindungen gebildet.

Die zwei verschiedensten Sinne also (benn welche Aehnlichkeit gäbe es zwischen Auge und Ohr, so wie zwischen ihren beiberlei 403 Sensationen?) werden einander dadurch ähnlich, daß sie nach Einerlei Gesehen, unter dem Maaße des Raumes und der Zeit, das fühlende Subject bestimmen helsen. Eine Folge von Anschauungen wird ihrer Natur nach Modulation: denn die Eindrücke wechseln, sie heben, stärken, schwächen einander. Eine

Mobulation von Tönen sett in jedem wohlorganisirten Wesen eine Folge von Bewegungen, mithin von Anschauungen vorsaus, die eben durch jene ihren Gang, ankündigte. So schöpft die Seele auf Einmal aus zwei verschiedenen Quellen; eine doppelte Welt dringt auf sie, die Welt des Gesichtes und Gehörs. Beide führt sie in sich ein, bestimmt den Raum durch die Zeit, die Zeit durch den Raum, durchs Ohr das Auge, durchs Auge das Ohr, schmelzt die Empsindungen beider Sinne in einander und wird, wenn mir der Ausdruck erlaubt ist, gleichsam das Ohr des Auges, das Auge des Ohrs, die Form aller Formen.

Man verzeihe diesen metaphysischen Anfana, der uns im 404 Gebiet der Terpsichore manches Räthsel lösen wird. Auch in Anschauungen 3. B. herrscht eine Musik; baber selbst die bilbenden Künste sich den fühnen Namen des Wohllauts, der Eurnthmie nicht unrecht zugeeignet haben. Wenn sie ihre Gegenstände nicht todt darstellen wollten, so mußten sie nicht allein Leben. Bewegung in dieselbe bringen, sondern selbst in der Rusammenordnung ihrer Theile für eine Kolge glücklicher Augen= blide im Betrachtenben, mithin für eine Art Musik seiner Seele sorgen. Wiederum konnte sich die Musik mit einer Folge gefälliger Unschauungen vermählen, weil fie Bewegungen ber Seele oder des Körpers, inneres und äußeres Leben ausbrückt. Terpsichore also begleitete ben Tang, sie belebte die Bantomime: ihr Rhythmus bezeichnete bas Maas jeder Bewegung, ihre Tone 405 drückten die Gebehrde, die Leidenschaft, die Empfindung aus, die das Gemählbe allein nicht ausbrücken konnte. So geselleten fich die Musen; Eine ward die Bezeichnerinn, die Sprecherinn der Andern.

Wie arm ist die Welt eines Blindgebohrnen! Er hört Töne von Bewegungen der Gestalten, die er nicht siehet; er lebt in einem dunkeln Grabe. Wie arm ist aber auch die Welt eines Taubgebohrnen! Er sieht Gestalten und Bewegungen, deren Inneres er durch ihre Tone nicht vernimmt; er lebt in einem stummen Grabe. Der Geist des Weltalls ersand eine glückliche Organisation, in ber sich beibe Sinne, beibe Welten verbinden. Was sich beweget, tönt; was lebt, beweget sich und verkündigt sein Daseyn; so ward die Schöpfung für den durch beide Sinne Empfindenden gleichsam ein lyrischer Hymnus.

Man gehe die ältesten Hymnen burch, die der menschliche Geist ersann, und seine Brust ausströmte; sie sind Lobpreisungen ber 406 Natur, in welchen Laub und Baum, Bach und Strom, Wind und Hauch, alle Elemente tonen. Wer in wilden ober in sanften Scenen bes Jahres und Tages je biefe Somphonie ber Natur empfand und ben groken Concent bes Sicht- und Sorbaren rings um ihn ber in stiller Einsamkeit belauschte; unwillführlich vielleicht gerieth er selbst in diesen Strom bes Wohllauts, bes Busammenklanges ber Schöpfung, also bag Davibs, Miltons, Thomfons, Kleifts, Klopftocks Melodieen in ihm erwachten, und ihre Naturpsalmen die Seinigen wurden. Auch unser Dichter hat an mehr als einem Ort das prächtige und leise Lied der Schöpfung fein belauscht, mächtig verkundigt. Auf dem Schiff feiner Urania wetteifert er mit Klopftocks unfterblichem Gesana. bie Gestirne; von allen Sonnen, von allen Welten höret er bas Concert ber Schöpfung \*).

П.

407

Wir betrachteten jett Materialien ber lyrischen Dichtkunst, bie uns die Sinne zuführen; laffet uns dem innern Subject näher treten, das diese Geräthschaften annimmt und gebrauchet.

Allem, was lebt, gab die Natur mehr oder minder Stimme. Und wer hat hier nicht das angenehme Wunder der Schöpfung bemerkt, durch welches sich über Meer und Erde ein seineres Lustmeer erhob, das unzählbare Stimmen lautbar machte? War es eine Muse, die den stummen Fisch in den Wellen zum singenden Gesieder der Lüste erhob, wie Horaz von seiner Muse rühmet? Floßsedern wurden zu Flügeln; ein heiseres Fischhaupt ward zur

<sup>\*)</sup> S. Seite 49. 60. und an mehreren Orten.

Kehle ber Nachtigal und der Lerche. Unser Dichter hat diese Sängerinnen im Hain-Theater, jene Träumerinnen, die uns im 408 Frühlinge ihre Winterträume erzählen, und die gleichsam der lebendige Laut, das Echo des unsichtbaren Genius der Schöpfung sind, mehrmals so schön bezeichnet\*), daß ich alle seine Philomelen-Gesänge ausdrücken zu können, wünschte. Ob ich gleich nicht der Meinung bin, daß die Menschen nur von den Bögeln ihren Gesang gelernt haben, und ohne sie dazu nicht gelangt wären; so war es wenigstens nicht dies mannichsaltige, schöne Chor im Concert der Schöpfung, das den Menschen bei seinen höheren Kräften und Empfindungen, bei seiner Gesangreichen Kehle stumm zu seyn lehrte.

Denn Ihm gab ber Schöpfer nicht nur Stimme, sondern auch Sprache. Da jebe Sprache nun, schon ihrer Natur nach, Musik ist: so war, auch ohne Lyra und Cither, bem Menschen mit ihr das Werkzeug einer lyrischen Poesie gegeben.

409 Jede menschliche Sprache nämlich hat

- 1. Naturlaute der Empfindungen, die der Mensch Theils aus sich selbst schöpft, Theils andern nachahmet. Hiemit bezeichnet er
- 2. Die Gegenstände, die ihm vortreten, die Bilber, die er von ihnen abzieht, die Gesinnungen, mit denen er sie begleiztet; und gelangt damit endlich zu einer allgemeinen Charakteristik der Schöpfung. Da dies alles nun
- 3. Gemäß ber Natur seiner Seelenkräfte, vorzüglich seiner Phantasie und Empfindbarkeit, zugleich aber auch seinen Sprachwerkzeugen gemäß geschehen muß; war uns hiemit nicht die lyrische Poesie als eine Blüthe der menschlichen Sprache gegeben?

#### 410 Denn

1. Die Sprache, als Laut der Empfindung, nimmt von bieser alle Gesetze an, die sie ihr gütig und hart auflegt. Sie

<sup>\*) 6. 54. 130. 158.</sup> 

seufzet und ächzt; sie frohlodet und jauchzet. Wie einst Interjectionen zu Worten wurden; so formen sich die Worte nach dem Accent, dem Rhythmus, dem Intervall der Empfindung. Diese Wort steigt; jenes sinket. Dies tritt in mehreren starken Sylben einher; jenes verändert die Töne. Allem aber drücket der Charakter der Nation, ihr Klima, die Gegend, aus welcher sie kam, die Lebensart, zu der sie sich gewöhnte, die Stusse der Cultur, auf welcher sie steht, endlich das mächtige Geset des Gebrauchs und der Rode sein herrschendes Siegel auf.

Nach solchem Allem bekommt Eine Sprache klingende, Die Andre dumpfe Worte. Jene zeichnet fich durch ftolze Bracht, diefe durch flüchtige Leichtigkeit, eine dritte durch weiche Fülle, eine vierte 411 gar zischend aus; und allenthalben kommts vorzüglich auf den Ton an, in welchem man spricht, auf ben Accent, ben man ben Wörtern giebt, auf die Mobulation, mit welcher man seine Empfindungen ausdruckt. Hier thate sich eine große Pforte auf, verschiedne Europäische Sprachen in Ansehung ihrer Iprischen Fähig= feit zu bezeichnen; gnug aber, jebe Sprache, Die ihre Laute ber Empfindung, ihre Schallworte und Sylbenmache hat, ist ihrer Art nach einer Gattung Iprischer Poesie empfänglich. Je mannich= faltiger, stärker und zarter sie jede Art der Empfindungen bezeichnet; je reiner und voller sie die Worte aushallen läffet und die Intervalle der Empfindungen moduliret, desto lyrischer ist die Sprache. Eine einsplbige, eintönige Mundart, die die Worte verschluckt und ben Mund faum ju öfnen maget; eine Sprache, bie aleichgültig in Schmerz und Freude weinend lacht und lachend wei- 412 net, die endlich aus ihrer Stelle sich kaum beweget, an über= flüßigen Sulfswörtern reich, an nothwendigen arm ift; fie fann ju Vielem aut und vortreflich senn, nur Apollo und die Musen haben fie nicht gebildet.

2. Da jebe Sprache burch ihre Tone äußere und innere Gegenstände, Gestalten, Bilber, Borstellungen, Gebanken bezeichenet; so ist es nicht gleichgultig, in welcher Ordnung biese zu bezeichnen, sie sich zum Gesetz gemacht habe. Ob z. B. die Sprache

in ihren Constructionen bem Einbruck ber Sinne und ber Phantasie, ober der Abstraktion und kalten Vernunft folge, macht einen wesentlichen Unterschied im Gange und Ahnthmus ihrer Bilber, in ber ganzen Form des Verhältnisses ihrer Glieder. construirten Griechen und Römer! wie anders die neueren Bölker. und auch diese wie verschieden gegen einander! Da ist eine Sprache. 413 die der Phantasie folgen darf, gewiß biegfamer und Iprischer, als eine andre, die sich in den Kesseln der Loaik windet. Jene darf die Gegenstände auch im Bilbe folgen laffen, wie der Sinn sie ihr barbeut; sie kann eine kleine Beränderung in der Folge des Bilbes blos durch Stellung der Worte Mübelos bemerken. Und wenn sie, an wesentlichen Bezeichnungen reich, ihren Bildern tobte Flickworte nicht zwischenschieben barf: wie vester wird bann ihr Gana! wie aehaltner ber Flug ber Muse! Ihre Gemählbe werben ein Tanz ber Worte, weil die Gegenstände dem Auge und Ohr der Nation ursprünglich also erschienen, und ihrer Sprace die schwebende Spur ihres Ganges einbrückten; ba andre Mundarten wie Fels und Blei am Boben haften.

3. Die Sprachorgane bes Menschen endlich, sind, wie bie Bergliederung zeigt, ihrem Baue nach, selbst Lyra und Flöte. 414 Sie fobern Abwechselung; ber Athem ber Stimme will Abfate, Ruhe, Erholung. Natürlicher Weise sucht also die Rede einen Umfang, (periodum) und biefer will Abfate, (cola) Strophen. Eben fo natürlich erwartet bas Dhr schone Abfalle unb Endungen; es liebet eine fanfte Auflösung, und ju gemiffen Reiten ein Wieberkommen ber Tone, bie es gleichsam als alte Freunde aufnimmt, und als Lieblinge beherberget. Bei dieser Einbeit aber begehrt es zugleich Beränderung, nicht nur in ben Gegenständen selbst, sondern auch im Berhältniß ber Glieber, in welchem ihm diese jugeführt werden; es liebt einen Bug ber Worte, ein immer machsenbes Vergnügen, bei welchem es zulett eine stolze Befriedigung erwartet. Denn nichts ist zarter, ja ekler und gebieterischer, als das hörende Ohr; zubald wird es perscheucht, zubald ermüdet. Die Zunge also mit allen Werkzeugen, die ihr zu Gebote stehn, hat allen Fleiß nöthig, ihre Cither und Tuba so anzustimmen, daß diese wählende Hörerinn 415 nicht nur nicht beleidigt, sondern auch in wachsendhöherem, dis zum höchsten Grad befriedigt werde. Wer siehet nicht, daß auch ohne Gesang und Cither in diesem Allem der Same der lyrischen Boesie, als einer höchsten Blüthe der menschlichen Sprache liege?

Denn was kann ber Gefang zu biefem Allem hinzuthun. Nichts als daß er die Tone erhebe und baurend mache, daß er sie klar und schön in harmonischen Intervallen dem Ohr jugahle. Hierinn muß auch Er bem Gange ber Empfindungen, so wie ben Gesetzen ber Sprache folgen; Er beclamirt nur höher, bestimmter, pathetischer, rührender. Was ift Gesang? als Ausbruck ber Empfindung, sowohl bes Leides als ber Freude; Sprache ber Begeisterung, die belebende Gegenstände verkündigt; Erhebung unfrer Stimme jum angenehmsten, jum fraftigften Tonausbruck ber Worte. Kann also burch ben Gesang auch ohne Instrumente die 416 Sprache ein folder Ausbrud ber Empfindungen, eine folde Bezeichnung lebendiger Bilder und Gefinnungen, im reinsten Umrig, im schönsten Wohllaut werben; so find Worte Gesang, wenn sie gleich nicht gesungen wurden; gnug, daß eine Mufit ber Empfindungen, ber Bilber, ber Sprache ihr Körper und Geift ist. Was componirt die Musik nicht? Sie fann ein Zeitungsblatt componiren. Und wie sie bies thun fann. so kann ohne ihre Beihülfe auch eine Rede Musik senn; ja fie muß bies vorher und burch sich felbst seyn, bamit fie ihrer Beihülfe werth werde.

Hoesie oft bezeichnet. Man nennet sie einen Strom, der unversmuthet aus einer lebendigen Quelle entsprang, jest als ein Bach daherschleicht, jest brauset, als Wassersall stürzt, bald wieder still in Usern sließet und endlich sich ins Meer ergießt oder verlieret — 417 ein treffendes Bild für die Gattung der Oden, die als Ströme der Empfindung auf mancherlei Art ihren Lauf nehmen. Oder

man verglich sie mit einem Fluge, da die Muse sich aufschwingt und niederläßt, sich zu verirren scheint und nie sich verirret, zuletzt entweder zum Ort ihres Aufschwunges zurücksehrt, oder in den Wolken verschwindet — ein schönes Bild für die Gattung der Oden, die enthusiastische Gemälde der Phantasie sind. Wie man sie sonst benenne und erkläre: die lyrische Poesie ist

"ber vollendete Ausbrud einer Empfindung, ober "Unschauung im höchsten Wohlklange ber Sprache."

418

Es folgt aus dieser Erklärung, daß bei verschiedenen Bölkern ihre Gestalt sehr verschieden seyn müsse: denn wie weit gehen die Gedanken = und Empfindungsweisen der Natio = nen ihre Sprachen und Tonarten aus einander!

III.

Sinnliche Bölker cultiviren sinnliche; geistige Nationen geistige Gegenstände. Weiche Bölker drücken weiche Empfindungen, fast in Sapphischen oder Anakreontischen Sylbenmaaßen; härtere Bölker stärkere Leidenschaften aus. Bon mehreren berselben wird uns Terpsich ore Proben zeigen.

Manche Nationen, die wir uncultivirt nennen, haben Lieder, die an die Stolien der Griechen reichen; und die Griechen — hier 419 wendet die Muse traurig ihren Blick auf die verlohrnen Schähe dieser einzigen Nation zurück, die Natur= und eigentliche Kunst= poesie besah, die Musik und Sprache, Tanz und Panto= mime im seinsten Punct zu verbinden wußte. Wir werden indeh noch einige Töne aus ihrer goldnen Lyra hören.

Die Römer ahmten ben Griechen in der Kunst des Gesanges nach; und unter ihnen war Horaz der Glückliche, der als ein Isthmus zwischen der alten, größtentheils verlohrnen, und der neuern lyrischen Boesie dastehet. Er verdient den Namen, den er sich giebt, Romanae sidicen lyrae, ja wenn es nicht ein Wortspiel zu seyn schiene, würde ich ihn des schönen Inhalts seiner meisten Oden wegen humanae sidicen lyrae nennen. Er verdient den Kranz der Unsterblichkeit, den ihm die Muse reichte. Kraft dessen der

Klang seiner Cither so viel eble Seelen mitten in der Nacht einer dunkeln Barbarei geweckt hat, und sie auf Schwanenflügeln des 420 Gesanges in eine beste Region trug. Unser Dichter gehört auch unter diese Erweckten; daher er seinen Horaz schön preiset\*). Auch wir wollen ihm Kränze winden, wenn es unsrer Hand gelinget. Die neuere Theorie der Oden ist meistens nach seinem Muster gebildet.

Unter allen jest blühenden cultivirten Sprachen Europa's ift es die Unsere, die sich, frei von den Kesseln des Reims, und amar nicht in unprosodischen Declamationen, sondern in ben Syl= benmaaken der Alten felbst ihrem lyrischen Gesange hat nachschwingen mögen. Ein unverkennbarer Borzug, ber sie uns werth Und wer ists, der ihr zu diesem Aufschwunge machen sollte. geholfen? Undankbar märe es, den Namen des Mannes zu verschweigen, der gethan hat, was achtzehn Jahrhunderte vor ihm nicht thaten, Klopftod. Mit leichter Hand machte er bas Gi Columbus stehend, von dem man grammatisch erwiesen hatte, daß 421 es nicht stehen könne, weil es keine pedes habe. Durch Wort und That hat er es dahingebracht, daß manche schwergereimte, ehemals hochgepriesene Obe uns jest so gezwungen und fremde dünkt, als alten Lesern damals das leichteste Griechische Sylbenmaas in unsrer Sprache kaum bunken konnte. Damit hat er nicht nur Griechen und Römer uns näher gebracht, daß wir ihre Inrische Kunft natürs licher ansehn, richtiger schätzen, anmuthiger und würdiger gebrauchen können; sondern, was ungleich mehr sagt. Er hat uns in diesen Gedanken = und Empfindungsweisen der Alten für unfre eigensten und reinsten Empfindungen gleichsam eine neue Sprache geschaffen, und damit dem inniasten Gemüth eine Bilbung, ber Seele eine Selbsterkenntnik, dem Herzen einen Ausbruck, der Sprache eine Zartheit. Fülle und Wohlklang verlieben, von der man vor ihm nicht träumte. Großer, lieblicher Dichter, bu Sprecher ber eigensten Empfindungen unsrer Seele, du kannst bein Haupt einst 422

<sup>\*) ©. 65.</sup> 

fröhlich neigen; in Deinen Gefängen bist du ein Schwan worben, bessen Stimme nur mit den letzten Tönen unsrer Sprache verklinget.

#### IV.

Soll die lyrische Poesie Empfindungen singen, welche Empfindungen sind des höchsten Reizes ihrer Kunft, des ganzen Wohlslauts ihrer Sprache werth? Nur ein Unedler wird diese an gemeine, niedrige Begierden, die selbst der Prose unwerth sind, verschwenden.

Soll die lyrische Poesie Gesinnungen, Thaten, Begeben= heiten verkündigen: so seyn es merkwürdige Thaten, große Bege= benheiten, oder seltne, liebliche, interessante Augenblicke; und die Gesinnungen des Dichters darüber seyn des Gottes werth, der ihn begeistert.

423 • Die lyrische Poesie barf sagen, was die Prose nicht sagen barf; sie kann es reiner, andringender, mächtiger sagen, als wenn es in eine Fabel verhüllt, oder in Scenen verkleidet, uns gleichs sam nur von sern zuwinket. Wohlan, sie verwalte ihr edles Amt; in ihr spricht nicht die Person des Dichters, sondern ein Gottsbegeisterter, ein Priester der Muse, also aus ihm die Muse, der Gott selbst.

Warum verkleibet sich so oft und gern der lyrische Dichter? Ists nicht dazu, daß er uns zeige, er spreche nicht in seiner Persson; einer höheren Macht zusolge habe er jetzt über höhere Dinge, in einem weiteren Gesichtskreise, aus einer tieferen Brust zu reden, als ihm vielleicht sein Stand, seine irrdische Lage erlaubte. Diese will er uns vergessen machen, indem er uns Wahrheiten enthüllet, mit denen ihn der Gott begeistert. Lon jeher war die lyrische 424 Poesie heiligen, öffentlichen Dingen; sie war den Göttern, den Regenten und Weisen, der guten Sache der Menschheit, dem Volk und dem Vaterlande geheiligt.

Ober spricht ber Dichter in eigener Person, öfnet er uns als solcher sein Herz und seine Seele; auch bann sobert die Muse von

ihm, daß er uns einen reichen Schat ebel öfne. Er lub Gäfte sur Unterhaltung mit sich, aus sich, über sich ein; wie unangenehm täuscht er uns. wenn er uns in seinem Schneckenhause einen dürftigen Haushalt, eine Erkenntniflose Seele und ein gemeines, alltägliches, niedriges Gemüth zeiget. Unter allen Nationen waren baber ber wirklich großen lprischen Dichter immer nur wenige; manchen fehlte es baran ganz und gar. Sie sollten, wie ber Seibenwurm, das Gespinnst ihres Gesanges aus sich selbst weben; und hatten nichts in sich. Ober mit der Biene aus tausend Blumen Honia sammlen, und waren keine Bienen. Deraleichen beilige. leichte, geflügelte Geschöpfe, wie Plato die Dichter nennet, die 425 gleich den Bienen umberfliegen und ihre Melodie aus den Gärten ber Musen sammlen, aab es zu aller Zeit und allenthalben nicht Viele. — Wir leben 3. B. jest in großen Zeiten; die merkwürdigften Begebenheiten haben wir erlebt; wie Bieles ist barüber gesprochen und geurtheilt worden; und wie Weniges möchte senn, bas, als Inrische Verkündigung der Stimme der Musen, des Ohrs der Nachwelt werth wäre! —

Hieraus erklärt sich also einem groken Theile nach, wekhalb die Inrische Poesie so viel von ihrem Werthe verloren, und in der Achtung der Menschen tief hinabgesunken ist; sie ward nämlich von Bielen schnöde gemikbraucht. Der wiederkommenden gemeinen Bilber, des Trödels von Gefängen und Gesangweisen alltäglicher Empfindungen und Gegenstände war und ist man so satt: man hat ben Baum so oft rauschen, den Bach rieseln, den Donner frachen 426 gehört; Frühling, Sommer, Berbst, Winter, Mädchen, Wein, Liebe, Genuß find in gemeinen Vorstellungen so oft besungen worden, daß man an mancher Aufschrift des Gesanges schon anua hat, und dem Dichter auch die etwa eingestreueten neuen Züge gerne schenket. Selbst bem Horaz rudt man Wiederholungen vor; und Er war Horax: er wiederholt sich mit der schönsten Abwechs selung über einen Inhalt, von dem man nie anug singen und sagen kann, über ben fröhlichen, weisen Genuß bes Lebens. Meis nem Dichter, bunkt mich, werbe man (so arm seine nähere Welt

gegen die Welt des Horaz war,) diesen Vorwurf nicht machen könsnen. Er umfaßt viele, große, merkwürdige Gegenstände mit einer großen Seele; und an Formen der Composition, an lyrischen Abwechselungen und Sinkleidungen ist er so reich, als irgend kaum ein andrer Dichter. Auch mit Rosen ist seine Leier umkränzt; und 427 das falsche Feierliche, die Mutter der Sinkörmigkeit und Langensweile, jener Odengang im Reifrock auf klappernden Stelszen ist ihm ganz und gar fremde.

#### ٧.

Sollen die Gegenstände ber lprischen Dichtfunft, jeder im schönften Umrig und Wohlklange verkündigt werden, so hat bies Werk seine Regel schon in sich. Energie heißt die Regel. fortmährenbe, machsenbe Wirkung von Anfange bes Studs bis zu beffen Ende. Die Begeisterung, die ben Dichter vom Boden empor, ja über sich selbst hob, so daß er sich veraist, und nur im Gegenstande lebet; die lyrische Beise, ein Anklang ber Leper Apolls, der ihm das Ohr rühret, daß er den Gefang der Muse zu hören glaubt, und ihre Tone nur wiederholet: sie mer-428 ben ihn, wenn sie gefühlte Wahrheit sind, durch das ganze Stud begleiten, und jedem seiner Ausbrude bie unzerftorbare Form geben, die für diesen Gegenstand jest, und für ihn allein gehöret. Einzelne Regeln hierüber vorzuschreiben ist eben so veraeblich als unmöalich. Jeber Gegenstand will nach seiner Weise verfündigt werden; jedes Sylbenmags, jede Hora beffelben trägt ihr eigenes Saitenspiel in den Sanden. Der Gott in ihnen ists. sagen bie Dichter, ber ihnen bie Wege bes Gefangs zeigt und fie durch die verschlungenen Labyrinthe der Harmonie hinburch geleitet. D. i. Einheit des Gefühls, anhaltende, stille Aufmerksamkeit. Durchdrungenheit von dem Gegenstande selbst, und innige Känntniß beffen, mas zum Vortrage, zur Sprache gehöret; sie finds, die den Gefinnungen des Dichters den Abel, die Würde, die füße Anmuth, seinem Ausbruck den Ton, den gehaltenen Tact, die reiche Modulation geben, bei deren fortwachsenden Wirkung

bie Seele sich zulet angenehm befriedigt fühlet. Da wird, wie 429 durch eine Schöpfung von innen hinaus, der Gesang mit jedem Wort, mit jedem Accent und Bilbe ein lyrisches Ganzes, das Den, der dafür einen Sinn hat, eben so wohl als ein schönes Gemählbe, oder irgend ein andres vollendetes Kunstwerk mit der süßen Empsindung beseligt: "es ist ganz, es ist vollendet." Wenn also Sines Theils das Hauptgesetz der lyrischen Begeisterung dies ist: sich selbst Gesetz zu senn und keines andern Gesetzs zu bedörfen; so ist andren Theils dies Gesetz, das dem Dichter der Gott auslegt, der ihn begeistert, das schwerste von Allen. Er ists der nichts Unvollendetes duldet; die Empsindung soll im schönsten Maas ganz ausgesprochen seyn; der Gegenstand soll im reinsten Umrisse dastehn, und keine Mühe gespart werden, die ihn zu diesem Punct erhebe.

Unser Dichter, ber mehreren seiner Oben ben Namen Enthussiasmus überschrieb, weil, wie er sagt, er bei ihrer Geburt mehr 430 in einem leidenden als wirkenden Zustande gewesen, ergreift jede Gelegenheit, seinen Freunden Fleiß und Feile, als unumgängliche Mittel zu Bollendung ihrer Werke anzurathen\*). Lasset und hören, wie er diesen Gegenstand selbst lyrisch behandelt, indem er einem jungen Freunde zeigt, wie er gleichsam sein Saitenspiel zu stimmen, und die Vilder des Gesanges zur Harmonie zu bringen habe. Da das Stück sich aber auf die lateinische Sprache bezieht, so kann ich es nur unvollkommen und verkürzt geben. Ein Lehrer und Schüler des Gesanges sind in ihm die Redner.

## Die Symphonie.

Ch wir das Lied beginnen, laß uns, Freund, Die Saiten beiner Leier erst befragen Um ihrer Töne Symphonie.

"Des Ruhmes windige Freuden begehre nicht; Wie Winde gehn fie vorüber. Der Schiffer traut

<sup>431</sup> 

<sup>\*)</sup> S. 321. 327. u. a.

Dem blauen Marmor nicht, auf ben ber Ofwind Rurden und Bellen grabt." Borft bu nicht, wie bie Tone Keindlich streiten gegen einander? In foldem Streit erklingt ber Musen Stimme nie. Tritt naber zur Mauer binan. Damit ben wiederhallenden Ton Dein eignes Ohr vernehm' und beine Sand Der Saiten Aufruhr banbige. Bor allen stimme bie tiefften Tone veft. Auf benen die boberen rubn; so bebet fich Der Genius bes Liebes rein empor; Die faliden Tone verklingen und goldne Gintracht tont. "Bom Raube leben bie Sterblichen: Mein Raub fei, was mit Belbenband Dem Schidfal Tugenb entreiffet: Das Uebrige verweht, wie die leichte Luft."

.— "Stärfer als hertules ift, Dem bas hundertföpfige Ungeheur, Der Böbelwahn, gebändigt Bu Filhen liegt."

Die Saiten stimmen schon mehr; jedoch ermübe nicht,
Den Zwist zu bämpfen, der noch in ihnen schwirrt.
"Wie viel Nebel umfangen, o welche sinstere Nacht drilckt
Unsern hellesten Tag. Folge den Göttern nach,
Die aus Nebel und Dämmrung
Licht aufrusen und Morgenroth."
"Wilrdiger ist kein Schauspiel;
Daß ein Gott es erschau, als der geduldge Mann,
Der im Ungemach vester steht.
Alle Pseile des Schicksus
Prallen zurück von ihm; er seuszet nicht."

Reiche die Leier mir her, damit ich der freundlichen Echo Sie gefelle; wohlan! nun stimme das Lied an. —

"Einen helben nenne nicht Den, Der, von Beute des Krieges schwer, Jeht der Spindel des Weibes dient; Das ist herkules Tugendpreis, Richt zu bienen wie herkules."

12

Berbere fammtl. Werte. XXVII.

433

432

Rücke näher hinan zu Flaccus lieblicher Weise, Theil' in Spriiche das Lieb:

"Miß aus die Laufbahn, eh' du zu laufen wagst. Der ist ein Bielbesitzer, der Nichts begehrt; Wer keines Reichs bebarf, ein König; / Jeder ein Dürstiger, der vom Wunsch lebt.

Lob, bas man suchet, fället in Schmach zurud. Wenn Dich die Welt nicht kennet, so kenne Dich. Wie manche standen, da fie lagen; Andere lagen, indek sie standen."

Genug, genug! Der Wiltze Auch nicht zu viel! — Beginne Gebaltnen livrischen Flug:

> "Berzeuch nicht länger. Treibe die Hunnen aus Dem Baterlande. Tugend erprobet fich In Uebung, wie der Pflug im Acer Glänzender wird und geschärft durch Arbeit.

Durch frühern Tob ein ewiges Leben sich Erwerben, ist kein Jahre= kein Zeitverlust; Wer eingebent bes Baterlandes Matt auch erlieget, ist bennoch Sieger."

Im Leben unsres Dichters wird über ben Gesichtspunkt, aus 435 bem er die Alten ansah, und über seine unglaubliche Versatilität im Gebrauch ihrer Sylbenmaaße ein Mehreres gesagt werden.

#### VI.

Aber wozu bies Alles? Welche Wirkung kann bie lyrische Dichtkunst in unsern Zeiten thun? welchen Erfolg kann sie gewähren?

Uns ist ein Volk bekannt, bessen Hossmung und Glaube auf Millionen menschlicher Gemüther in Gegenden und Zeiten, die man die cultivirtesten nennen kann, den größesten Sinsluß gehabt hat. Sine Religion entstand in Judäa, die die Retterinn des menschlichen Geschlechts seyn sollte; woraus entstand sie? Aus Sprüchen alter Weissaungen, die der Mund göttlicher Propheten ausgesprochen

434

436 und eine Psalmenstimme verewigt hatte: Jahrtausende hin hielt sich an sie die Hossenng, der Glaube; und hält sich an ihnen noch. Man kann also sagen: selbst das Christenthum mit allen seinen ungeheuren Folgen ist durch die Stimme lyrischer Propheten entskanden, und hält noch vest an diesem Wort.

Wir kennen ein andres Bolk, das ohne Widerspruch das cultivirteste der alten Welt war; wodurch gelangte es zu diesem auf alle Sahrhunderte wirkenden Vorzuge? Die Griechen waren einst wie andre Bölker, ihre Sprache so roh wie andre Sprachen; da stiegen Musen, da stiegen Götter hernieder, und verseinten sie burch Cither und Lyra. Mit Recht ift Orpheus Leier unter bie Sterne versett; sie hat mehr gethan als Herkules Räule; sie machte ben Unmenschen menschlich. Alle Genossen ber Griechischen Kunft, Linus, Mufaus, Eumolpus, homer und wer bas Saiten-437 spiel je mürdig berührte, nehmen an diesem höchsten, unsterblichen Ruhm, Die Menschen menschlich gemacht zu haben, Antheil. An ber Lyra entstand ber Hymnus, bie Epopee; an Homer bilbeten fich Dichter, Beife, Gefengeber, Bhilosophen, Rünftler. Aus lprischen Gefängen entstand bas Drama. Gefang cultivirte die Griechen an Kesten, an Altären, bei öffentlichen Spielen, auf dem Schlachtfelbe, und an der Tafel der Freude. Gefang folgte ihnen bis ins Tobtenreich nach, und milberte bort bie Schrecken bes Orkus. Was also je Gutes von der Cultur der Griechen andern Bölkern zu Theil geworden ist, hatten jene ursprünglich ber Lyra zu banken.

Bom wohlthätigen Einfluß bes Horaz auf die Bilbung der Rachwelt ist schon geredet worden. Er, Boëthius und wenige andre wurden auch in den dunkelsten Jahrhunderten gelesen und 438 streueten einen Schimmer auf die Nacht hin. Mehrere, denen Birgil zu lang, zu trocken, zu ernsthaft war, lasen Horaz in seiner kürzeren, lieblichen Weise.

Selbst die christliche Poesie, so schlecht sie in den mittleren Beiten war, sie hat ihre Wirkung auf menschliche Seelen nie versehlet. Die Hymnen der Kirchenväter, die Kirchenlieder, die

Pafsionsgefänge haben von Alters her mehr gewirkt, als Predigten und gelehrte Commentare.

Ja was erhielt ben Geist, die Sitten, den Charakter aller Bölker der alten Welt, der Indier, Araber, Sinesen, Galen, Gothen? Neben Gesetzen oder Gebräuchen wars die Stimme ihrer alten Gesänge. Oßian sei hier statt aller ein Zeuge. Ein Bolk, das keinen Nationalgesang hat, hat schwerlich einen Charakter; und wie hoch es in seiner Bildung gestiegen sei, an welchen Empsindungen und Gegenständen es am liebsten und innigsten hafte, 439 dies zeigt nichts so sehr als die Art und Gattung der lyrischen Muse, die, unter ihm wohnet.

Und warum sollte unsre Zeit der lyrischen Boesie entwachsen fenn? Bedürfen wir feiner Empfindungen mehr, feiner Gefinnungen im ebelften Ausbrud? Gefchehen feine Merfmurbigkeiten um uns her, die in Haß und Liebe unsrer Theilnehmung werth find? Ober find wir so prosaisch worden, daß kein Bfeil aus dem goldnen Köcher Apoll's an uns gedeihet? Kommen wir als Greise auf die Welt? und leben keine Jünglinge unter uns. beren neues, frisches Gefühl durchaus die Stimme der Iprischen Muse fodert? Lasset uns nicht zweifeln! Es leben Jünglinge, es schlagen jugendliche Herzen, benen Vindar und Horaz, benen bie brei Altväter unfres lyrischen Gesanges, Uz, Gleim, Klopftod, benen Rleift, Gog und Ramler, Gerftenberg, Clau- 440 bius, die Stolberge, Boß, Hölty, und unter fremden Nationen die schönsten lyrischen Dichter werth sind. Oft sagt uns Gine Strophe von ihnen mehr, als große Scenen ber Anschauung uns fagen könnten: benn fie ergreifen bas Berg. In verwickelten Situationen, in Dämmerungen unfrer Seele kommt ihre Stimme uns wie aus einer andern Welt, wedend, aufmunternd, belehrend. Mehr als ein Jungling empfing aus ber Lyra eines Dichters einen Anklang auf sein ganzes Leben.

Vor allem, was man poetische Nachahmung nennt, habe ich große Hochachtung, mag auch nicht wiederholen, was Plato und Roußeau dagegen sagen; eine bloß poetische Nachahmung

aber ohne das Bunktchen der Waage, das uns auf ein Saar lehret, mas mahr, gut, ehrbar, recht und ichon fei, geftebe 441 ich, ist mir die Geistreichste Nachahmung ein Marionettenspiel, eine sinnreiche Maskerabe. Für die Jugend ist mir der Mann lieber, der, wenn es auch ohne Einkleidung geschähe, uns die Bekenntniße seiner Bruft, die verborgnen Schäte seines Geistes und Herzens, als eine Ausbeute seines Lebens rein barleat; seine Gesinnungen nämlich, wie Er die Dinge der Welt ansah, welche Grundsätze er sich aus seinen Erfahrungen bilbete, wie er in Freude und Leid sich daran hielt, und sie gegen Freunde und Feinde erprobte. Weder Plato noch Roußeau wollten biefe Gattung Boesie aus ihrer Republik verbannen: benn sie ist andringend. moralisch, eine Stimme ber Zeiten, ber Bölfer, und in ihnen ber edelsten Menschen. Der breissigiährige Krieg 3. B. ist längst vorüber: seine Raubscenen lesen wir als einen schlechten Roman mit Grauen und Abscheu: in unserm Dichter hören wir die Stimme eines mitfühlenden Wesens. das diese Gräuel erlebte, und über sie 442 jugleich die Stimme ber Bernunft, ber Gerechtigkeit, ber Grokmuth, bes Erbarmens hören ließ; eine eblere Stimme als diese giebts nicht auf der Erde. Wo sie ertont, rein, klar und im rechten Maas, da wird fie vernommen; fie tone aus ber Cither ober ber Tuba. "Nur, mas Zevs nicht liebt, sagt Pindar, bebt zurud vor dem Liede der Musen, es leb' auf Erden oder im Ocean, ober sei, wie das Ungeheuer Typhos in den Tartarus geschleibert. Sonst horcht Alles der goldenen Harfe Apollo's: der Abler auf bem Scepter Jupiters läßt seine Flügel finken, und selbst bes ewigen Feuers spaltenben Blit löschet sie aus."

## III. Alcäus und Sappho.

Bon zwei Hauptgattungen ber lyrischen Dichtkunft.

Wenn Horaz in einer seiner schönsten Oben sich nahe bem 445 Tobtenreich fand\*): "er sah die Reiche der dunkeln Proserspina, den richtenden Acakus und die abgetrennten Wohsnungen seliger Seelen:" so höret er auch "die Klagen der Sappho zu ihrem acolischen Saitenspiele; er hört den Alcäus, "der in volleren Tönen auf goldner Harfe das harte Ungemach singet, das er auf dem Meer, auf der Flucht, im Kriege erduldet. Beider Lied, eines heilgen Schweigens werth, bewundern die Schatten; begieriger 446 aber trinkt das Ohr des Hausens, Schulter an Schulter gedrängt, das Lied von den Schlachten und von verjagsten Tyrannen."

An mehreren Orten preiset Horaz ben Lesbischen Bürger, Alcaus, ber die Lyra also zu beherrschen wußte, "daß er, ein tapfrer Krieger, selbst unter den Waffen, oder wenn er das umhergetriebene Schiff am nassen Ufer bevestigt hatte, den Bachus, die Musen, die Mutter der Liebe, und ihren Knaben besang, mit ihnen auch seinen schwarzäugigen, schwarzlockigen Lykus\*\*)." Er nennet seine Muse die drohende, so wie des Stesichorus die ernste Kamöne. Und Duintilian, dessen Urtheil wir trauen dörsen, hält den Alcaus in 447 seinen strasend Oden des goldenen Plectrums werth\*\*\*); "ein

moralischer Dichter, sagt er, im Ausbrud furz, prächtig, fleißig, oft bem Homer gleich; auch wenn er zu Scherzen und zur Liebe hinabsteiget, fühlt man in ihm ben höheren Dichter."

Sappho, die Landsmännin und Zeitgenossin Alcäus, besang die Liebe in allen ihren Freuden und süßen Quaalen. "Ganz Feuer ist sie, sagt Plutarch"), die Glut des Herzens flammt in ihren Liebern." Und Horaz: "noch athmet die Liebe, noch leben die Flammen, die das Lesdische Mädchen den Saisten vertraute\*\*)."

Alcäus und Sappho, der Lesbier und die Lesbierinn, könst48 nen uns also für Urbilder der Ode in ihren beiden Hauptsgattungen, der kühnen und zarten Ode gelten; und hätten wir die Gesänge beider, (da wir von der Sappho nur wenig und von Alcäus beinahe nichts haben,)\*\*\*) so besähen wir wahrsscheinlich den reinsten und schönsten Kranz der griechischen Lyra.

Denn werfen wir ein Auge auf den Fortgang der lyrisichen Kunft bei diesem Bolke; so zeigt uns dieser drei Perioden.

I. Als eigentliche lyrische Weisen noch nicht erfunden waren, gebrauchte man den Hexameter, den ich nach seinen Hauptgestalten das Orphische und Homerische Sylbenmaas nennen möchte. Sine prächtige, vielumfassende Gesangweise; sie vereinigt 449 Umfang, Fülle, Verschiedenheit und Anmuth. Kein Gegenstand ist ihren Tönen zu hoch, keine Lebenswahrheit zu tief und gemein; mit großer Einfalt, bey einem immer wiederkehrenden Ausgange, giebt sie jedem Bilde das rechte Maas, und ist gleichsam eine gemessene Area des Rhythmus. Ueber sie hinaus reicht nicht leicht das Ohr ohne Verwirrung; in ihr unterscheidet es jeden versänderten Tritt des Tanzes der Sylben.

<sup>\*)</sup> de amore. \*\*) Db. 9. 23. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Diese Reste find in bekannten mehreren Ausgaben hinter ben thrisichen Dichtern, auch von Brunt in ber niedlichen Ausgabe bes Anakreon, Straft. 1786. 12. gesammlet.

In Hexametern also wurden die ersten Hymnen gesungen; diese mochten Naturgegenstände, oder die Geschichte und Thaten der Götter verkünden. Dem Hymnus blieb der Hexameter auch vorzüglich eigen, ein heiliger Chortanz, der sich langsam um die Altäre bewegte.

Indessen enthielt er in seinen verschiedenen Regionen schon den Samen der schönsten Melodien der Lyra, die ohne ihn so abwechsselnd und wohlklingend nicht entstanden wären. Biele spätere 450 Gesangweisen behielten ihn sogar noch als den Choransührer bei, und ließen ihm kleinere Berse nur solgen. Sein Strom ist der Bater aller lyrischen Bäche und Ströme, die wir zuletzt als verschlungene Mäander erblicken werden. Heil dem Manne, der dem Ohr diesen prächtigen Ambitus erfand! war er Orpheus, so verdiente er, daß ihm die Bäume folgten.

Wie die Natur ein doppeltes Geschlecht liebet: so führte man biesem Helbenmanne mit ber Zeit eine Helbenjungfrau, ben Bentameter zu: ihm aleichsam entnommen, und mit ausgezeichneterm Tanz in leichterer Grazie ihm zugehörig. Der ernste Anklang die= ses Sylbenmaakes, in der Mitte sein unerwarteter Stillstand, und bann in einem bestimmteren Schwunge sein angenehmer Ausgang nähern ihn schon dem Iprischen Fluge. Denn indem er die majestä= 451 tische Breite des Herameters verenat und dem Ohr auffallender umschränket, auch einen Schluß hinter sich liebet: so entsteht zwischen ihm und bem heroische Verse gleichsam eine Art Ehe, in welcher sich Hoheit und Milbe, Pracht und Gefälligkeit, in Empfinbungen gleichsam Freude und Leib paaren. In solchen Sylbenmaaßen sangen Callinus und Tyrtäus sogar Schlacht= und Rriegsgefänge\*). Sie munterten zur Tapferkeit, zur Liebe bes Ruhmes, zum Leben und zum Tobe fürs Baterland andringend

<sup>\*)</sup> Sie sind einzeln und in größern Sammlungen oft herausgegeben, auch vielsach übersetzt worden. S. Bollständige Sammlung aller Ueberssetzungen der Griechen und Römer, Frank. 1785.

auf; nicht im Pauken = und Trompetenschall, sondern von Flöten begleitet, in heroisch = sanftem, elegischen Tone.

Der Jonische Mimnermus stimmte die Helden-Clegie zu
452 weicheren Klagen hinunter. Er besang die kurze Dauer der
Jugend, der Freude, der Rose des menschlichen Lebens; seine Gesänge athmen eine zarte Empfindung, und sind unter andern
auch dem Horaz sehr lieb gewesen. Solon schritt auf seiner
Bahn lehrender sort; und so entstand hinter dem Epischen
Hymnus, die Elegie, die der Flöte zugehörte, mithin zulest
fanste Klage oder belehrenden Unterricht sich zum Eigenthum machte. In der letzten Gattung haben wir unter Theognis Namen eine beträchtliche Sammlung der schönsten Sinnsprüche, bei denen man natürlicher Weise keinen lyrischen Flug
erwartet.

Die erste Periode also, die ich die episch-elegische nennen möchte, war eine Borbereitung zur eigentlichen lyrischen Gattung, deren Stelle sie damals schön vertrat.

In dieser Beriode that sich ein kühner Sänger, Archilochus 453 mit wüthenden Jamben hervor, und machte einen neuen großen Schritt zur lyrischen Dichtkunst. Sein Jambus, der in spätern Zeiten nicht bloß auf dem Theater, sondern auch in lyrischen Gesängen auftrat, dringt wie ein Kriegsheer vor, das kurze Schwert in der Hand; mit jedem verdoppelten Schritt fürchterlicher, unaufshaltsam. Diese Gattung ist die schärfste Würze der lyrischen Dichstung; vortreslich gegen die Fäule, vielleicht auch gesund; sie muß aber mit weiser Behutsamkeit gebraucht werden.

Da nun Archilochus mit dem Dreitakt auch die geschwinsdere Uebergänge aus Einem in den andern Rhythmus erfand, woraus die Spoden von selbst folgten; da er seine lebendigen Jamben nicht nur in bloßer Declamation von der Lyra begleiten ließ, sondern sie Theilweise auch lyrisch machte, mithin Sprache und Musik in größter Biegsamkeit zusammenfügte, so konnten nach 454 solchen Borschritten, zu welchen mehrere Tonkünstler, die damals

auch Dichter waren, mithalfen, balb eine zweite Periode ber Iyrisschen Kunst entstehen, die ich ihrer Urheber wegen, die Lesbissche Kunst nennen möchte.

II. Auf Lesbus nämlich, nabe bem glücklichen Jonien, wo so viele Evische und andre Dichter aesungen hatten. blühte Terpander auf, ber die Lyra mit brei Saiten vermehrte, und ihr, wie es scheint, eine Schule stiftete. Des Lesbier, Arions Name ift in ber gabel berühmt: Alcaus. Sappho, und ihre Freundinn Erinna erfanden ober bearbeiteten Gesanaweisen, die ber eigentlichen Obe gleichsam Flügel ertheilet haben, und ihre ewigen, süßen Borbilber worben find. Den Römern gieng es wie es uns geht: sie konnten sich in die verwickelten Gefange des Chors ber Griechen, Bindars ober gar ber Dithyramben entweder nicht finden, ober sie nur mit Mühe nachahmen. Aber die lesbischen 455 Gefänge Alcaus, ber Sappho, und ihrer Genoffen bequemten sich ihrer, bequemen sich unsrer Sprache. Jedes bieser Sylbenmagke ist mit einem eignen Character bezeichnet; alle aber beeifern sich bahin, daß sie Stärke und Milbe, Schwung und Senkung, Auf = und Abspannung ber Tone angenehm mischen und bamit der lyrischen Strophe gleichsam einen Kranz flechten. 3. B. keine Strophe ber andern gleich ist, daß in jeder die Cabens, ber Abschnitt und Veriobenbau wechselt, bak Strophe in Strophe angenehm hinüberläuft, und sich damit die einzelnen lyrischen Kränze selbst in einander winden, daß jede Gattung ber Gegenstände und bes Affects ihr Metrum bis auf die Wahl und Stellung ber Worte, im Maaße ber Bilber und Sylben, in Abschnitten und Rubepunkten mit einem eignen Geiste belebet: diese und andre Schönheiten bes Ausbrucks wird fich bas feiner gebilbete Dhr, bei biefen Sylbenmaaßen selbst sagen. Die Griechischen 456 Grammatiker find in Entwicklung berselben oft so fein, daß unser vielleicht härtrer Sinn, ber von Kindheit auf an eine andre Sprache gewöhnt, und bes lebendigen Vortrages jener alten Gesänge unkunbig ift, sie zu begreifen oft Mühe hat, und was sie mit Entzückung bemerken, hie und da kaum wahrnimmt.

Auffer bem Angeführten halfen insonderheit brei Dinge bei ben Griechen ber lyrischen Kunft auf: ber Bechselgesang, bie Stolien, und Wettkampfe ber Lyrischen Muse.

Der Wechselgesang, (er töne zwischen Hirten auf bem Felbe, ober zwischen Chören am Altar,) liebt wiederholte, Amösbäische Verse. Ein Hirt muntert den andern, Ein Chor ruft das andre auf; so kommt ein gegebenes Thema, so kommen angenehme Ansoder Ausklänge wieder. Der lange Gang des Hezasto meters wird unterbrochen; der Gesang antwortet dem mit ihm streitenden Echo, und nähert sich dadurch der Strophe.

Die Skolien\*) ober überhaupt die Lieber ber Griechen, die sie nicht etwa nur beim Wein und der Tafel, sondern auch bei andern Gelegenheiten, fast bei jedem Geschäft des Lebens sangen, trugen zur höheren lyrischen Poesie noch mehr bei. Aus angenehmen, kurzen Cabenzen entsprossen, (beren jebe Nation nach Art ihrer Sprache und Sitten einige hat) konnten unter bem Griechi= schen, insonderheit Jonischen Himmel, und ben ber Lebensweise bieser freien, fröhlichen, leichten Menschen sie nicht anders als fröhlich ertonen. So halte ich 3. B. bas Anakreontische Syl-458 benmaas für Eine vielleicht ber ältesten griechischen Lieblingsweisen, ob ihm gleich ein späterer Dichter, ber in ihm am glücklichsten sang, ben Namen gab. Es hat bei seiner lieblichen Einfalt ein so schönes Maas, sowohl zu Aufstellung eines Bilbes, als zum Ausbruck einer leichten, fröhlichen Empfindung, selbst wenn diese auf Bit und Scherz hinausgeht, daß ich es einen Beilchenkrang ber Lpra, die Jonische Blume bes Gesanges nennen möchte. Die Naivetät des Teijschen Greises. Munterkeit und Einfalt ist sein Charafter. — Aber die Griechische Skolie blieb nicht bei dieser wielenden Rugendeinfalt: auch in Splbenmaaken mand sie reichere Rränze, weil sie in Empfindungen zu reichern Gegenständen aufstieg. Denn was besangen die Griechen in ihren Stolien nicht?

<sup>\*)</sup> la Rauge Abhandlung von ben Liebern ber Griechen, von Ebert ilberfett, hinter Sageborns Oben und Liebern ift uns Deutschen classisch worben.

Götter und Helben, Freiheit und Freundschaft, Tugend und Vatersland, Genuß des Lebens, so wie Aufopferung, Beruf, Pflicht; Pflicht und Würde in allen einzelnen Berufsarten und Ständen. — 459 Götter und Helben wurden gepriesen; der Freund geliebt, getröstet, ermuntert; der Feind gehaßt, der Tyrann verfolget. Da sehe ich z. B. jenen Jüngling Kallistratus den Myrthenzweig, (das gewöhnliche an der Tasel umhergehende Zeichen des Sängers) ergreisen; und welche Anwendung macht er von diesem Zweige?

In die Myrthe will ich mein Schwert verbergen, Wie Armodius und Aristogiton, Die den Tyrannen niederstürzten, Und Athen die Gesetzesgleichheit schenkten. u. f.

In einem Bolk, wo bergleichen Lieber Tafel-Impromptus waren, konnte wohl ein Insulaner, Alcäus, aufstehen, und die Schlachten, die verjagten Tyrannen, in volleren Tönen singen. Unter einem Bolk, wo die Liebe öffentlich verehrt ward, dorfte auch Sappho die Glut ihres Herzens der Lyra schenken.

III. Mit den öffentlichen Wettkämpfen gelangeten wir zur 460 britten Periode der lyrischen Kunst, von der wir künstig reden werden. Jest bleiben wir bei der Blüthe des Gesanges, ehe sie sich ganz entfaltet; Alcäus und Sappho stehen als Muster seiner beiden Hauptgattungen vor uns.

2.

Musik und Sprache nämlich, sofern sie Affecten bewegen, können bieses auf zwiefache Art thun, indem sie Empsindungen aufregen und das Gemüth gleichsam über sich selbst erhes ben, oder indem sie solche niederlegen und besänftigen. Ein Drittes, daß die Empsindung schwebend erhalten wird, liegt in der Mitte, die aus den beiden Enden der Kunst von selbst folget.

Zuerst also. Wenn mit jebem Gange ber Tone, als einer 461 Bewegung, eine Bewegung bes Gemüths verbunden ist, so muß, wenn diese Tone in Intervallen aufwärtssteigen, das Gemüth mit ihnen steigen. Der Ton hat es aus seinem Schlummer geweckt, leise oder schrecklich; nur mußte auch das Schrecken,

sofern es die Kunst gebraucht, in den Gränzen der Kunst bleiben. und kein wildes Getümmel werben. Bei Horaz und ben Griechen werden wir sehen, wie bescheiben sie sich kühner Anfänge bedienen, indem sie ihren prächtigsten lyrischen Tempeln Säulen und ein Bortal vorbaun. Auch der Affect der Furcht, der leisen, immer wachsenden Furcht mußte einen edleren Zweck haben, als daß er in sinnlose Kleinmuth ober in Berzweiflung bas Gemuth fturgen wollte. Entschluß ift biefer Zwedt, ber nicht erreicht werben tann, als burch machsenbe, ftart- und ftarter anhaltenbe 462 Borftellungen und Tone; mit beren Fortgange gleichsam bie innere Kraft ber Seele sich gestärkt fühlet. Ein reines, ich möchte fagen, ein Göttervergnügen ifts, wenn hinter allen bestandnen Rämpfen und Sturmen bas Gemuth fich im Befit einer neuges wonnenen Ansicht ber Dinge, ober eines muthigen Ent= schluffes, als eines unzerstörbaren Gutes weiß und erfreuet. Diese Oben gehören zur prächtigen Art, bem μεγαλοπρεπες ber Rebe; fie liebet einbruckliche, langtonende Worte, einen Siegsaufzug ber Gebanken, eine Bestigkeit und Härte ber Composition, die jeden kleinfügigen Zierrath verachtet. Das Gewicht, die Majestät ber Rede, der prächtig = auffliegende Federbusch (oynog) ist ihr Charatter. Wie Wellen auf Wellen, brängeten sich Vorstellungen, Bilber, Figuren auf einander, bis bas Gemuth, über ihnen hinaus, sich am Felsenufer; ber Abler, über Stürme und Wolken erhoben, sich auf bem Felsengipfel fühlet. Der muthige Ent= 463 fclug, die That, bas helle Epiphonema fteht ba; ber Gefang ist geenbet; ein errungner Kranz, ben uns ber Dichter barreicht, ben sich die Seele selbst windet.

Das prächtigste Bild bieser Bollenbung war der Pythische Romus, ein gewöhnlicher Wettkampf der griechischen Tonkunstler und Dichter; er bestand aus fünf Theilen. Im ersten rüstete sich Apollo zum Kampf; im zweiten foderte er den Drachen heraus; der dritte enthielt den Streit; der vierte den Sieg des Gottes, der fünste ein tanzendes Siegeslied. Wir werden von diesem großen Bau noch einige Reste in lyrischen Gesängen der Alten wahrnehmen —

Wo aber auch diese Bollendung in ihrer ganzen Größe nicht erscheint, ist eine Annäherung zu ihr merklich. Der Päan muß slehen, dis er den Gott erweicht fühlt; dann verlässet er Muthvoll den Altar. Das Kriegslied muß den Schritt des Heers dis zur 464 Zuversicht des Sieges stärken. So auch jede moralische Aufsmunterung; sie erhebet die Seele zur Vestigkeit, zur Gewißsheit, mindstens zur ausdaurenden Hoffnung. In Zeiten der Gesahr, des Angriss und eines großen Unternehmens sind diese Gesänge von unbeschreiblicher Wirkung gewesen, wie die alte und neue Geschichte zeiget. Glücklich, wenn die Musik, die den Muth aufregt, nicht wild sondern menschlich macht und wahrhaftserhabene Gesinnungen einslößt. Die Töne wirken alsdann mit einer beglückenden Allmacht, da ohne Sprache der Musen der Krieg ein Thiergemetzel seyn müßte.

Nicht so erfreulich als die Obe des Muths ist die Obe des Unmuths, wenn fie fich an ihm als einem Ziel enbet. Inbeffen giebt es Kelsen und Dämme der menschlichen Ruftande, ba für den Augenblick bies Ziel bas höchste ist, an welchem sich sobann bie 465 berstende Welle besto prächtiger hinanschleibert. Tausend brechen fich hinter ihr, und ihre Kraft war boch nicht vergebens. Es giebt einen edlen Unmuth, vielleicht die höchste Summe ber Menschenfreundschaft; ber eben bekhalb sich weber in Aristophanischen Scherz. noch in Archilochische Satyren auflöset, sondern wie die Muse bes Trauerspiels, ober wie bie gewafnete Ballas mit ernstem Blick basteht und zürnet. Diese Obengattung ist von einer fürchterlichen Grazie (deim xapic) beseelt; je stiller und gehaltner ihr Born ist, besto stärker trift er. Noch stehen jene ernste Geftalten ber Borwelt, die man Propheten nannte, vor uns; Alcaus brobende. Steficorus schwere Ramone ist zwar verschwunden, aber auch im höflichen Horaz find seine strafenden Oben gewiß nicht die schwächsten. In Uz und Klopftock find Stude voll so edlen patriotischen Unmuths. daß sie, obaleich jum Theil vor funfzig Jahren geschrieben, noch jett von sämmt= 466 licher Deutscher Jugend auswendig gelernt werden sollten. Und

wenn ich dieser Reihe patriotischer Männer meinen Dichter bescheisben zugesellen darf: in ihm sind Oden des Muths, des Entschlusses, des edlen Unmuths enthalten, die ihn des Namens eines deutschen Alcaus wohl werth machen möchten. Allentshalben drängt er zum Ziel und setzt das Gemüth in sich selbst vest; bereitet Muth im Unglück, unauslöschdaren Haß gegen Frevel, Willführ und Sittenverderbniß, ohne sich dennoch freche Anzüglichkeit zu erlauben. Von dem stärkenden Tranke, den er uns darreicht, werden unste Augen wacker, unser Herz frisch: denn er ist geschöpft auf den Höhen des Rechts, aus dem Quelle der Wahrheit.

Oben, bie mit der höchsten Freude, mit Rubel und Sallelujah, so wie andre, die mit der feinsten Lehre endigen, gehö-467 ren auch zur Erhebung ber Seele, zur aufsteigenden Obenaattung: nur haben fie einer besondern Weisheit nöthig. Freude die uns blos von auffen kommt, ist solange ein fremdes Geschenk, bis sie uns eigen wird, und unser inneres Glück bevestigt. Eine Hoffnung, die wir von außen erhaschen, betrüget oft und perflieat mit jedem wehenden Winde. Oden also, die über äußere Zufälle nur lobjauchzen, lassen und meistens kalt, und wenn es Dithyramben waren: benn bie Natur bes Menschen ist einmal so eingerichtet, daß sie sogar lieber am Schmerz bes Andern theilnehmen, als sich über ein äußeres, fremdes Glück muffig erfreuen wollte; jur Mithulfe, jur Thatigkeit ift fie gebilbet. Bollends bie Glüdwünschungs=Dben find Blümchen bes Tages, oft schon am andern Tage verwelft, wenn sie nicht ein Thautropfe des Herzens, wie ein himmlischer Nektar befeuchtet, oder eine künstliche Hand sie auch als verwelkte Blumen angenehm zu 468 machen wußte. Die sogenannten Lehroben können auch nicht anders als Oben bes Muthes seyn. Nicht aus ber Spekulation, sondern aus der Erfahrung mußten sie hervorgehn; alsbann auf eine lebendige Situation ober auf ein Beispiel der Geschichte gegrünbet, schreiben fie sich in Berg und Seele selbst ein.

Bweitens. Die herabstimmende, befänftigende Gattung ber Gefänge ift von einer gefälligen Urt: benn selten läffet sich der Sturm eines ausgebrachten Gemüthes durch einen Sturm der Worte bezwingen; er will den Sonnenblick der Vernunft, den erwärmenden Zuspruch eines liebenden Herzens. Kaum Einmal hat es Horaz gewagt, ein wütendes Bolf mit einem Zuruf zum Schweigen zu bringen; und doch konnte ers auf solchem Wege nicht mehr als beschämen. Seine Römer stehen erstaunt; sie erröthen. Nur die Stimme der Ueberzeugung ists, die durch ihr Beispiel Ruhe gebietet; sie stillet den chaotischen Lärm, indem sie Harmonieen hervorruft und damit die Hölle selbst bändigt. 469 Darf ich abermals unsern Dichter ansühren? Mit einer Stimme der Macht und Liebe gebietet, ersehet, erschmeichelt er seinem verworrenen Baterlande Eintracht, seinem bedrängten Baterlande Frieden.

Die Stimme des Mitleids fodert einen noch sanstern Ton. Der Hauch der Liebe endlich erträgt durchaus keine Stürme. Liebe will Gegenliebe, oder vielmehr sie setzt solche voraus, und sucht den schlafenden Funken nur zu erwecken, daß er sich selbst fühle. Wie slehend ist der Sappho Gebet um die Beihülse ihrer Göttinn! welche stülle Glut haucht ihre Ode im Anblick des Geliebten! So jedes ihrer kleinsten Fragmente. Die Oden des Horaz, die diesen Gegenstand betreffen, sind zwar nicht voll Sapphischen Feuers, aber voll Artigkeit, Grazie und Anmuth. Die Oden unsres Dichters, die zu dieser Classe gehören, athmen den Hauch einer himmlischen Muse.

Ich würde, da ich von Lesbiern zu reden anfing, auch die 470 sogenannte Lesbische <u>Regel</u> zu gebrauchen scheinen, wenn ich mehr ins Einzelne gienge; der Lesbischen Regel nämlich ward der Borwurf gemacht, daß sie, statt Dingen ein Maas zu seyn, sich selbst den Dingen anmeße und bequeme. Nur sieden Töne hat die Tonkunst; die Melodieen aber, die Gänge und Modulatiosnen, die innerhalb dieser Intervalle von einem glücklichen Künstler hervorgefunden werden; wer könnte, wer wollte sie zählen? Der unglücklichste ist der, der regelmäßig immer auf derselben Saite umherirret und keine als die Melodie der alten Langenweile heraussindet. Neuheit gefällt, das unerwartet Bortresliche entzückt; Scherz und Grazie wollen nichts Gemeines.

€0, 403.

III. Hiemit kommen wir auf die Wirkung zurück, die Horaz den Gefängen Alcäus und der Sappho, selbst im Bluts 471 losen Schattenreiche zuschreibt. "Sie waren werth der heiligen Stille, die um sie herrschte. Beiden Sängern horchte bewundernd die Schaar; enger aber drängte sie sich zusammen, Schulter und Schulter, wenn Alcäus sein Lied sang." Sagt uns diese schöne Kabel nicht manche treffende Wahrheit?

1. Der Shall gebietet Aufmerksamkeit; ber Gesang wedt bie Seele und reißt bas Herz an sich.

Woher der Unwille, den wir empfinden, wenn einen Gesang, oder irgend sonst die Vorstellung eines Werks der Musen Geschwätz unterbricht? Nicht etwa nur fühlen wir unsre Ausmerksamkeit widrig gestöret; wir empfinden es allgemein, daß den Ungeweihten die Kunst ihren Zweck nie erreiche. Das "Hinweg, unheilger Pöbel! ich hasse dich!" womit sich der Lyrische Dichter ankünstellet, schwebt uns auf der Zunge, das wir mit dem gelindern "Favete linguis!" vertauschen. Die Geschichte Orpheus mit dem Gerberus kommt uns ins Gedächtniß.

Schon dies Gebot der Aufmerksamkeit ist eine Wohlthat der Musen. Aus unser Trägheit, aus einem alltäglichen Gedanstenschlummer werden wir erweckt, um eine fremde, höhere Stimme zu hören. Bisweilen kann uns dies unangenehm seyn; sodann entserne man sich und setze in beliebter Sinsamkeit oder in Gespräschen seine Gedankenreihe fort. Auch meinen lyrischen Dichter lege man gütig aus der Hand, wenn in einer etwannigen Mißstimmung man eine fremde Stimme zu hören nicht Lust hat. Er erwartet ein freundliches, ein liberales und freies Gemüth, oder wenigstens eine Seele, die sich des Traums, der sie umhüllet, der Bürde, die auf ihr liegt, auf einige Augenblick zu entheben bereit ist.

473 Mit allen Borstellungen ber Muse hat bieses die lyrische Dichtkunst gemein, daß sie zu ihrem Vortrage freie Seelen sobert und es darf ihr gewiß zu keinem besondern Vorwurf dienen, daß bei einer widrigen Stimmung des Gemüths oder bei Klangs und Tonlosen Seelen ihr Gesang nicht wiederhalle, oder wie man sagt,

ber Ton bes Dichters nicht anschlage. Nicht am Dichter, sonbern am Hörenben liegt hier die Schuld; wie solches die Fabel längst bemerkt hat. Sie erzählt, daß allen, denen die Götter unhold sind, der Gesang der Musen nicht gefalle, und daß Tiphöus unter der Last seines Bergs sich sogar dabei krümme und Schmerzen empfinde. Sie erzählt aber auch, daß als Orpheus sang, die Siche ein Ohr empsieng, daß Frions Rad stille stand und die Danaiden ihre unselige Mühe vergaßen.

Wenn, wie mehrere bemerkt haben, ber Mensch sich nur bann am behaalichsten fühlt, wenn er nicht zu scharf an sich selbst ben= 474 fet: so mussen wir jeder Kunft banken, die uns nicht etwa blos zerstreut, sondern uns aus uns selbst hinauszieht und an etwas Grokes, Burbiges, Schones heftet. Die fortidreitenb= b. i. energisch wirkende Muse thut dies am fräftigsten, oft sehr gelinde und unbemerket. Ein Gemählbe gehe ich vielleicht porüber und sehe es nicht; ober lasse, was ich bemerken sollte. mit Fleiß unbemerket. Es spricht, sagt man, nicht zu mir: es stehet außer mir ba. Der Ton, ber in mein Inneres bringt, spricht oft auch wider meinen Willen zu mir; ein ungestümmer, obaleich wohlthätiger Freund. In Kurzem hat er mich mir selbst entnommen: mein Berz ist in seinen Händen. Wie manchen Roman, wie manches Drama, Buch, Blatt und Rebe begannen wir unporbereitet, äußerst kalt: es kostete uns Mübe, uns in die Welt des Dichters, des Redners, des Philosophen hineinzuseten. hineinzubenken. Kein Vorwurf für den Urheber des Werkes. Nur 475 bann war sein Aweck verfehlt, wenn er uns auch im Verfola nicht hineinzuziehen vermochte und am Ende gar migvergnügt ent= ließ. Auch bann aber traf die Schuld nicht die Kunft, sondern uns ober den Künstler. Er war kein Orpheus, ober wir waren Sand, aus welchem kein Ton zurückhallen konnte.

2. Wie Luft und Schall, so sind Sprache und Tone bas Medium, bas empfindende Besen verbindet.

Wohl kann es seyn, daß ber Dichter mit Zufriedenheit sage: "ich singe mir felbst und ben Musen;" seine Flöte tont,

unbekummert, ob sie der Nachhall oder ein menschliches Ohr vernehme. Hindern kann er es indessen doch nicht, daß die Echo sie nicht vernehme, daß ein menschliches Ohr sie nicht belausche: noch 476 weniger kann er die Töne verstummen machen, die gleichstimmig oder widrig in Menschenherzen schlummern. Für diesen Concent von Harmonien und Disharmonieen, für die Symphonie und Antiphonie menschlicher Empfindungen hat die Natur gesorget. Sie wars, die dem Dichter vorarbeitete, und wenn mir der Ausdruck erlaubt ist, in deren großem Webestuhl er wirket. Alle kleinen egoistischen Zweisel von Wirksamkeit oder Unwirksamkeit des lyrischen Gesanges auf cultivirte Denker verschwinden vor der lauten Stimme der That, dem großen Concert in allen menschlichen Gemüthern, so lange diese aus der ganzen Natur sich noch nicht hinausgedacht haben.

Und diese Eintracht der Stimmen, diese Harmonie des Vergnügens in gemeinschaftlich = empfundenen Gedankenformen und Regungen des Gemüths, sie ist der Ocean auf dem der Iprische 477 Dichter rubert. Sprache hat die Menschen gebunden und für einander gebildet; sie entrig jeden Einzelnen dem stummen Grabe seiner eignen Ersistenz und Gedankenweise. Musik trug ihn auf ihren Flügeln noch höher empor, indem sie ihm fremde Empfinbungs= und Gebankenweisen zauberisch einbrudte. Gleich ben= kend, mit einander fühlend, bleiben Menschen einander nicht mehr fremde, sobald fie Ein Aether umfängt, Ein Hymnus belebet. Einer gemeinschaftlichen Regel lernen gleichsam ihre innerften Lebensgeister ben Tatt und Ton einer eblen Empfindungs= und Denkart, indem viele an der Denkart eines Einzigen Theil nehmen. Sei es ein Mensch ober Genius, ber also sang; anug, er bachte, er handelte also; seine Gebankenweise ift ber Sprache einverleibet, und klingt wieder. Was ich an Homer, Pinbar, Horaz und andern lernte; warum sollten es nicht auch andre fühlen? Bon jeher mar die Lyra ein Sinnbild ber Eintracht, 478 ber Uebereinstimmung bes Mannichfaltigen zu Einem, nach Maas, Rahl, Ordnung, Fortgang, auf eine unerwartete, anmuthig-zarte Weise; dies Sinnbild war sie und wird sie bleiben. Auch der Berstand und die Bernunft haben ihre Lyra; Wahrheit klingt in jedem menschlichen Gemüth wieder.

Was unterscheidet Bölker mehr von einander als das Medium ihrer Gebanken, in welches sie den Abbruck ihrer Sitten, den Ausbruck ihrer Empfindungen, ihrer Ansichten der Dinge, ihrer geheim= sten Lieblingsneigungen gebracht haben, ihre Sprache? Indem sie diese einander mittheilen, erziehet sich die Nation; in ihrer Sprache mirb fie charakteristisch gebilbet. Nun umfassen ber Materie nach alle Sprachen ohngefähr Einerlei Bedürfniße und Gegenstände; ber Form nach aber, wie jede Nation die Gegenstände ansah, und den Bedürfnißen abhalf, wie weit gehen sie hierinn aus einander! wie weit geht hierinn Eine der andern vor! 479 benn eben in diefer Form liegt es, mas Bildung ber Nation heißet. Wer also behauptete, daß die edelste lyrische Poesie für eine cultivirte Nation nicht gehöre, sagte eben damit, daß diese Nation in den reinsten und zartesten Empfindungen noch nicht cultivirt fei; benn fonft mußten eben biefe Gebanten= und Em= pfindungsformen, aus bem Innerften ihres Bergens' genommen, ihr nicht nur einheimisch senn, sondern auch Lieblinge senn und bleiben.

3. Dem lyrischen Gesange schwebt also ein immerwachs sendes Jbeal vor; ein Reichthum ber ebelsten Gebankens und Empfindungsweisen im wohlklingenbsten Ausbruck.

Jeber, ber die Dichtkunst liebet, hat seine Lieblingsdichter; wer wünsche sich aber bei diesen nicht manche Stücke weg? An 480 andern nahm er weniger Theil; und vielleicht die wenigsten wurden seine Gedanken- und Empfindungsweisen. So manches z. B. hat man mit Recht und Unrecht an Horaz getadelt; einige seiner Stücke aber, in andern einzelne Sentenzen und Strophen sind und bleiben allen Nationen die Lieblingscadenzen ihres Ohrs, die Sittensprüche ihrer Muse des Lebens. Skaliger, der über mehrere sehr frei urtheilet, sand einige, die ihm alle Hossnung, dergleichen hervorzubringen nahmen; und unter allen zwei, die "süßer als Umbrosia und Nettar," er lieber componirt haben wollte,

als alle Bythischen und Nemeischen Oben Bindars, ja um beren Composition er, König in Spanien zu seyn, gern aufgabe; es sind bie Oben: Quem tu Melpomene, und Donec gratus eram tibi. Andre werben mit minderm Enthusiasmus andre mählen: kein alter 481 Dichter aber hat auch unter Männern von Geschäften so viel Liebhaber gehabt und fich erhalten als Horaz. In ihm wohnt die Grazie des Lebens. — So die Iprischen Dichter andrer Natio-Der Gesang mancher verhallete; gewähltere, schönere Formen ber Empfindung, angemeßenere Gedankenweisen löseten die vorigen ab. die indek zu ihrer Zeit auch nicht ohne Verdienst waren. Aus Liebern der besten Dichter verlieren sich Strophen, die man nicht mehr finget; und überhaupt hat alles, was zur Sprache gehört, gleich bem Laube bes Walbes, seinen Frühling und Herbst, nach Horazens Ausbrud. In biefem Kranz indegen auch nur mitjublühen ift rühmlich: nur in einigen Gebankenweisen auf seine Nation zu wirken und mit seiner Alöte ben Gang ihrer Empfinbungen zu stimmen, ist Etwas.

Mehrmals hat man die Frage aufgeworfen: "woher es komme, daß auch unangenehme Empfindungen in der Nachahmung des Dich-482 ters angenehm werben?" und hat sie Theils wizig, theils verstänbig beantwortet. : Natürlich lieat bie Antwort in ber angenehmen Beise bes Dichters. "Oft, saat Bindar, täuscht ein Mährchen im bunten Fabelschmuck, mehr als die Wahrheit, ber Sterblichen Herz. Der Dichtung Grazie ists, die dem Menschen Alles versüßt." - Statt einer so allgemeinen Frage ists nüplicher, auf bas Maas und die Grade der Mischung zu merken nach welchen uns in ben Händen ber Muse das Unangenehme schön, das Bittere füß wird: benn bag biefes seine Granze, seine Schranken habe, zeiget uns, insonderheit mit der Musik vermählt, die lyri= Weßen Nerven sind nicht oft burchschnitten ide Didtkunft. worden, wenn zwei Künstler. Einer durch den andern verführt, die Affecten der Furcht, des Grausens, des Schreckens, des Schaubers, ber Angst, ber Berzweiflung zu lange vestgehalten, ober übel 483 gemischt und schlecht aufgelöset hatten? Wer erröthete nicht, wenn

er die rührendsten Töne und Tonweisen an die schlechtesten Worte verschwendet und mit den niedrigsten Empfindungen vermählt sah? Wer fühlte nicht seinen Busen in Aufruhr und zuletzt alle seine Glieder zerschlagen, wenn er die lyrische Bühne zur Frevel = und Lasterbude erniedrigt sah? Widrige Empfindungen solcher Art macht kein Honig der Musen süß; vielmehr wird unser Herz zersissen, wenn man in jedem Augenblick die süßeste Gabe der Götster, die Musik, so misverstanden, so entweiht sieht.

Könnte es überhaupt ein reineres Ibeal geben, als was der lyrischen Dichtung vorschwebet? — Der Chor der alten Schaubuhne hatte nach Horaz\*) die Rolle,

484

Den Guten hold zu senn, sie zu berathen, Im Zorne sie zurückzuhalten und Im Kampf der Leidenschaft und Pflicht zu unterstützen. Er preis' uns an, die leichtbesetze Tasel Der Mäßigkeit, und das heilsame Recht, Das Glüd des Ruhestands bei offnen Thoren. Was ihm vertraut wird, wiß' er zu verschweigen; Auch wend' er östers an die Götter sich Mit seirlichem Gebet und slehe um die Rettung Der nuterdrückten Unschuld und des Stolzen Kall.

Dies war die Rolle des Chors der Alten; der lyrische Dichter hat keine Rolle; seine Person verschwindet; denn durch ihn singet die Muse. Er wähle sich also mit der schönsten Form des Gesanges auch den edelsten Inhalt. Möge dieser unsre Seele zu Muth oder Unmuth, zur Freude oder zur Pflicht erheben, 485 unser Herz zur Zufriedenheit beruhigen, oder in Mitleid und Liede zerschmelzen, gnug, er singe in den süßesten Gesangweisen, in ewigen Formen der Sprache nicht Empsindungen des Menschen, sondern der Menscheit.

<sup>\*)</sup> Horat. de arte poët. nach Wielands Uebersetung.

## Terpsichore

nod

3. G. Herber.

Dritter Theil.

Lübed, 1796.

Ben Bohn und Compagnie.

. •

## I. Renotaphium bes Dichters Jakob Balde. 19.2.111/2.

1.

Jakob Balbe war zu Ensisheim in Elsaß 1603 gebohren. Dieses schöne Land gehörte damals noch zum deutschen Reiche;
er war also ein Deutscher. Lebenslang hat er zu seinem Baterlande die innigste Liebe bezeuget, und als im dreissightrigen
4 Kriege es dem armen Elsaß so übel erging, äußerte er in vielen Gedichten darüber sein regestes Mitleid. Brüderlich tröstet er seine vertriebenen Landesleute, und stärkt ihr Herz mit den erlesensten Sprüchen der Weisheit; wobei er nie unterläßt, sich selbst als einen Berdanneten zu betrachten und das Land zu rühmen, in dem er zuerst das Licht sah". Aus vielen gaben wir nur Eine Ode, ein Trostschreiben"; es sagt uns den Inhalt der andern. Jedermann, der jene Länder und Gegenden sah, bedauret, daß die schönen Thäler längs dem königlichen Rhein Jahrhunderte hin einer

a) Balde poemata Colon. 1660. L. III. Od. 34. ad exsules Alsatas. L. III. Od. 6. ad nobilem Alsatam, ut patriae calamitatem moderate ferat. L. III. Od. 20.

b) L. II. Od. 27. Terpsichore S. 241,

immer wiederkommenden schrecklichen Berwüstung ausgesetzt gewesen. — Daher der Schmerz unsres Dichters, als Breisach eins 5 genommen war ); daher seine öfteren Berwünschungen des Krieges. Er nennet sich gern einen Alfatier, und läßt die Muse ihn also nennen ); er spricht gern mit seinen Landsleuten; auch jene Heislige, die zur Linde aufsproßte, war eine Elsassering.

Erleben mußte es ber Dichter, daß dies Land vom deutschen Baterlande abgerissen, eine Französische Provinz ward. Schon vor geschlossenem Frieden giebt ihm der erste französische Botschafter beim Westphälischen Frieden, sein Memmius davon Nachricht und nennet ihn seinen Landsmann<sup>a</sup>); Balbe aber sah sein Batersland nie wieder.

2.

6

In Bayern lebte unser Dichter; und es ist nicht zu bergen, daß er zuweilen mit Missallen darinn lebte. Er klagt über den Himmel, der seine zarte Gesundheit mit Katharr und Flüssen, mit Fiedern quäle, die ihn mehrmals an den Kand des Grades versesten. Schwerlich ist der häßliche Katharr von Sinem Dichter ärger verwünscht worden, als von dem unsern; zum Trost aller, die der ewigen Feindschaft unser Lebensart und unsres Klima von ähnlichen Uedeln leiden, theilen wir ihnen Sine Berwünschungssode dehelben mit. — Das Kraut, mit dessen wohlthätigem Kauche unser Dichter diesen bösen Feind verjagte, hat ihm ein Lobgedicht dieser Pflanze abgelockt, vor deren Misbrauche er in einem langen Gedicht warnet. Gegen den Borwurf der Muse, daß er statt 7

ber Flöte der Pallas dies Rohr ergreife<sup>h</sup>) schützet er fich mit dem

Fabrull yr. 74 sins. Japol. 2, 247 ff.

harten Erforberniß seiner Gesundheit und seines Klima.

a) Terpsid. S. 227. b) Terps. S. 279.

c) Terps. S. 186. d) Balde poem. T. II. p. 211.

e) T. I. Lib. II. Od. 35. Dirao in Catarrhum. S. bie folgende 7, 235-Nachlese von Balbe's Gedichten.

f) Sylv. L. VIII. Od. 6. g) Tom. III. p. 160.

h) Sylv. lyr. L. IX. Od. 3.

bies Klima ist er mehrmals so ergrimmet, daß er sich in Gedansten, auf den Fittigen seiner Muse, in die Osts und Südwelt, nach Constantinopel und Aegypten hin versetzt, und seinen ausgesbrachten Genius dadurch gleichsam täuschet.). Diesem und andern Ausslügen seiner Phantasie, die er Enthusiasmen nennet, haben wir mehrere starke Oden zu danken, dei denen man es fühlt, "der Dichter wollte sich vergessen; er wollte sich selbst entsliehen;" immer aber waren diese Ausslüge nur Täuschungen seines Ekels, seiner Langenweile. Aus Constantinopel und Aegypten kam er nach Deutschland in sein Bayern zurück, und ersank matt in sich selber. Dann erhob er seine Stimme, und predigte andern, daß man sich selbst nicht entsliehe, wenn man auch an den Ganges entslöge.)

Außer dem Klima waren einige damals herrschende Sitten Bayerlandes unserm Dichter nicht freundlich. Um gesund zu seyn, war ihm die strengste Diat nothwendig; die Magerkeit war also seine Muse, die er pries und anpries "); keinen trifft seine Geißel schärfer, als die Schlemmer, die dicken Bäuche. Bis ins Grab hinein verfolgt er diese; dagegen er die strengeste Mäßigkeit, als 9 eine Schwefter Galenus, als eine Tochter ber Gefundheit selbst preiset. Er spricht oft von einer Gesellschaft ber Magern, (macilentorum) in ber er biefem ober jenem Freunde zu seinen Kortschritten scherzend Glück münschet. Lon sich rühmt er, daß er, leicht wie ein Schatte, zwischen Göttern und Abgeschiedenen schwebe. In solcher Gefinnung konnten ihm die prassenden Gastmahle der Deutschen nicht sehr erfreulich seyn. Er schilt seine Landsleute oft barüber, so wie über ihre Modesucht und Nachahmung frember Ein ganzes Buch, ben Agathyrsus, hat er "vom Lobe und Wohlstande ber burren Gefellichaft;" und ein

225

T. 82 1.

a) T. I. L. III. Od. 47. L. IV. Od. 37.

b) Terpsich. S. 338. und sonst. Eine aussührliche Beschreibung bes Baperschen Klima enthält bie 18. Obe bes 9. B. seiner Wälber, wo er es nach Monaten herergablet.

c) Terpfichore, S. 166-88. S. 140. Sylv. lyr. L. VIII. Od. 2. de conviviis Germanor.

225. andres, ben Antagathyrsus, eine satyrische Apologie ber Fetten geschrieben, von welchen Schriften wir späterhin reben werben.

3.

Da unser Dichter in Bayern lebte, so hat er nicht ermangelt. manche icone und große Gegenstände biefes Landes ju 10 schilbern, sowohl Gegenden, als Werke ber Menschen und Charaktere. Die hangenden Gärten bes Herzogs Albert bes sechsten in München"), Ebersburgb), bei Thalkirchen bie romantische Gegend Safene=Loh genannt'), wo ber Dichter bie Echo über Krieg und Zeit befragt, und mehrere Gegenden der schönen Aue, in der die Hauptstadt Bayerns liegt, hat er geschilbert d). Einige Gedichte, die er in Neuburg und an der Donau schrieb, hat er mit Localumständen dieses prächtigen Stroms bezeichnet. Rloster Walbrast in Tyrol, mehrere Rapellen der Maria in ein= 11 samen Waldgegenden!), ihre Bilbsäule auf dem Markt zu Mün= chen u. f. 8) besang er, mehrentheils als Gelübbe. Die angenehmen Waldgegenden dieses Landes machten seine Muse zur Jägerinn und seine Schutgöttinn zu einer Dianah). Das erste Buch seiner lprischen Wälder enthält vielleicht alles mas für und gegen das Jagdleben gesagt werben kann; zulett verföhnen sich Ballas und Diana in einem lyrifchen Gefpräche'). Wenn ein Literator in Bapern, ber mit allen Gegenden und Umständen der Zeit bekannt ist, Balbens Gebichte Ort = und Zeitmäßig erläuterte, murbe er ihn vielleicht als Bayerlands Dichter barftellen können, wie 3. B. Opit, Logau und andre, Schlesische Dichter waren. Die 12

a) Terpf. S. 45. 47. b) Sylv. lyr. L. VIII. Od. 21.

c) Sylv. lyr. L. IX. Od. 27.

d) Westenrieders Beschreibung von München (München 1782.) erwähnt mehrere dieser Orte.

e) S. Torvitat, encom. T. III. p. 83. Genethliac. Neoburg. T. II. p. 13.

f) Terrifich. S. 151. Lyric. L. I. Od. 2. L. III. Od. 2. etc.

g) Lyric. L. III. Od. 15. 26. 28.

h) Lyric. L. III. Od. 2. L. II. Od. 14.

i) Sylv. L. I. Od. 16.

lyrische Muse hat vor andern ihren Schwestern den Vorzug, daß sie die Gegenden, die sie durchwandelt, gleichsam zu einem classischen Boden macht, und auch im Dunkeln leuchtende Fußtapsen zurückläßt. Griechenland, Italien sind voll dieser glänzenden Spuren; fast kein Berg, kein Hain, keine Quelle, kein Thal ist, deren Genius nicht einst die Muse in daurende Gesänge aufnahm. In Deutschland sind große Erdstrecken völlig noch unclassischer Boden; einige rauhe Stimmen, die sie einst besangen, vergißt man gern, indeß Brockes, Hagedorns, Hallers, Klopstocks, Geßners und andrer tressende Localbeschreibungen sich erhalten werden und auch durch Gesang Deutschlands Boden gleichsam veredeln.

Wie an Gegenden, so schlang sich auch an mehrere große und berühmte Männer Baperns die Boesie unfres Dichters an. 13 In bes Rurfürften Maximilians Zimmer fand er ben breifachen Seufzer ber Monarchie angeschrieben, über welchen er sein Berz ergok "); in wenigen, aber prächtigen Oben besingt er die Vorsicht, die über den Kurfürsten auf seinen Kriegszügen gewacht hatte ): feine ist leer an groken Gesinnungen und Lehren. An den Bringen Albrecht Siegmund von Bavern. Coadiutor zu Freisingen, ist die Ode, das hirtenleben") gerichtet; einem geistlichen Fürsten in diesem Bald = und hirtenlande konnte man die Bflichten seines Amts schwerlich ernster und schöner sagen. Mehrere Gesänge sind burch Umftände des fürstlichen Hauses veranlasset : jur Ode 14 Nero"), die Römerbilder"), an M. T. Cicero u f. 8) begei= sterten ben Dichter Kunstwerke. Der eble Brevanus, ber ihm bie alten Müngen zeigte, stehet selbst als ein Gepräge ber alten Zeit ba b): ber Staatsmann, ber als ein Lorbeerbaum grünet, mar Bolf-

0.48.

a) Lyric. L. IV. Od. 3. Terpfich. S. 68. b) Lyr. L. IV. Od. 1. 2.

c) Terpfich. S. 128. Lyr. L. III. Od. 45.

d) 3. B. Beihung eines Kindes, Terpfich. S. 153. Lyr. L. II. Od. 44.

e) Terpfic. S. 112. Lyr. L. II. Od. 43. In Antiquario Sereniss. Electoris.

f) Terpfich. S. 104. g) Terpfich. S. 94.

h) Terpsich. S. 73. Lyr. L. III. Od. 31.

gang Silbermann, Kanzler ber Pfalz Neuburg.). Berbiente Namen sollten bem Lande, bem sie zugehörten, auch in Gebichten nicht veralten.

4

1. 111/1.

Balbe war ein römisch-katholischer Geistlicher, ber eine Zeitlang dem Hofe zu München predigte; dies giebt einen Aufschluß zu vielen seiner Gedichte.

Bon einem Geistlichen und Orbensmann, der nach strengen 15 Gesehen der Enthaltung und Mäßigkeit lebt, wird man kein vivamus, mea Lesdia, keine Elegieen in der Beise Tidulls erwarsten, auch der Adoniss Garten Horazischer Gesänge der Liebe blühet nicht für ihn. Ihm ziemen Regeln, die der stolschen Schule nahe kommen, ob sich gleich unser Dichter zu dieser Schule nicht bekannte.). Dem Amor wollte er weder schweicheln, noch fröhnen; in mehreren Oden, z. B. Bunder der Liebe, an einen Narciß, der zurückblickende Simson, Petrarca, der Brautwerber u. f. schildert er ihn eben nicht zärtlich.) Liebhaber der erotischen Boesie werden also hier vieles vermissen, das sie aber in andern Dichtern 16 besto häusiger sinden. Jeder Baum bringe seine Früchte.

Eher möchten wir bei diesem Stande des Dichters beklagen, daß er ihn in seinen Urtheilen einseitig, auf die Protestansten sehr erbittert, und daher ungerecht gegen sie machte. Niemand wird es ihm verdenken, daß er im dreissightigen Kriege die Parthei der katholischen Ligue nahm, deren Haupt sein Kurfürst war<sup>a</sup>), daß Tilly sein Held ist\*), daß er die Siege des Desterreichischen Hauses seiner Siede wird es ihm Niemand verargen, daß ihm das Glück der Schwedens), selbst Wals

a) Terps. S. 287. Sylv. lyr. L. IX. Od. 8.

b) Lyr. L. III. Od. 12. 16. Cur a Stoicis discesserit. Od. 23. 39. 11. f. Terpfich. ©. 358.

c) Terpfid. S. 335. 339. Lyric. L. I. Od. 7. 10. 28. Sylv. lyr. L. V. Od. 18.

d) Lyric. L. IV. Od. 1. 2. e) Lyric. L. IV. Od. 11.

f) Lyric. L. I. Od. 26. 38. L. II. Od. 3.

g) Lyric. L. I. Od. 36.

17 lensteins Glud verhaßt mar. und bag er bie Unthaten seiner Gegner sehr zur Schau stelltb). Leiber mar bies damals bie fogenannte Staats=Raison beiber gegen einander sehr erbitterten Bartheien. Dreissig Jahre zogen die Kinder Deutschlands in ihrem eignen Lande umber, um allenthalben die Bruft der Mutter zu perwunden. die Gebeine ihrer Brüder zu zertreten. Es war kein Religions = sondern ein Blünderungs = und Raubkrieg, der den herumziehenden Horden wohlgefiel, den sie also wohl auch verewigt wünschten '). Die Verwünschungen bieses Krieges waren von jeder Seite gerecht. Je länger die Verwüstung mährte, besto partheiloser ward jedermann, so daß man auch an unserm Dichter zuletzt bei seinen brennenden Bünschen nach Sicherheit und Frieden durchaus 18 keine Partheilichkeit mehr bemerket<sup>a</sup>). Vielmehr haben ihm seine reine patriotische Dben über Deutschlands Wohl und Weh'), über bie Sitten ber Deutschen ), über Deutschlands bamaligen Zustand u. f. ben meisten Ruhm erworben: benn wer Balbe auch sonst nicht kennet, kennet ihn als einen patriotischen Dichter. — Wenn er indeß in früheren Jahren sich von seiner genommenen Parthei so weit aufbringen ließ, daß er 3. B. über ben an Wallenstein begangenen Mord frohlockets); wenn er gegen die Säupter und Lehrer ber Protestanten in unwürdige Schmähungen ausbricht h): so kann man dies durchaus nicht anders, als durch die Hise bes 19 Augenblicks in der damaligen Zeitenlage, so wie denn auch durch die frühaufgefaßten Vorurtheile seiner Erziehung, und durch seine Unwissenheit entschuldigen. Balbe, wenn er jest lebte, murbe nicht mehr so schreiben; indessen verstehet es sich, daß zur Ehre

a) Lyric. L. II. Od. 37. Terpfich. S. 234.

b) Lyric. L. II. Od. 17. L. III. Od. 20. 21. 26. 37. L. IV. Od. 8.

c) Epod. Od. 1. Sylv. lyr. L. IV. L. IX. Od. 4.

d) Terpfich. S. 237. 254. 256. 261 - 274.

e) Sylv. L. IX. Od. 11. 13. 14. 15. 19. 20. 23. 25. u. f.

f) Sylv. L. III. IV. g) Lyric. L. II. Od. 13.

h) Antagathyrs. LVIII—LXIII,

bes Dichters selbst von jeber Spur solcher Fehler meine Terpsichore frei bleiben mußte.

5.

Balbe gehörte zu ber sogenannten Gesellschaft Jesu. Ob ich nun gleich nicht glaube, daß Einer meiner Leser bei Ansicht dieser Worte sogleich das Buch wegwerfen, und was er in ihm vorher gut oder vortreslich fand, fortan böse oder abscheulich sinden werde: so verdient doch, auf der Stelle, auf welcher Balde selbst als Dichter stand, dies Prädicat allerdings eine unpartheiische Erwägung.

Allgemein wissen wir, daß selten jemand sich seinen Stand selbst mählet. Wir treten in ihn meistens zu einer Reit, ba wir ihn noch nicht übersehen, da Neben = Umstände uns mehr bestimmen, 20 als die Sache selbst. Beispiele, Vorbilder, ber Rath anderer, endlich Aufälle und die liebe Noth haben ihre Hände dabei so aemaltia, daß wir auf die Bahn unfres Lebens uns mehr fortgestoßen, ober von Winden fortgetrieben fühlen, als daß wir freiwollend und freiwählend dahin wandern sollten. Nicht also welchen Stand jemand ergriff, oder zu welchem Stande er gebohren ward, ist der gerechte Titel seines Lebens; sondern mas Er in bem Stande war, wie Er sich bem Stande ober ben Stand sich anfügte, bas ist die Losuna. In der damaligen Zeit, da die Gesellschaft Jesu im höchsten Ansehen blühte, war es kein Vorwurf, Jesuit au senn, sondern hohe Ehre. Es war der Weg aur vielseitigsten Wirksamkeit: denn der Orden lehrte und regierte die Welt. Nicht nach Begriffen unfrer, sondern der damaligen Zeit muffen wir richten.

Nun ist auch bei den heftigsten Anseindungen des Jesuiten = 21 Ordens niemand so weit gegangen, daß er ihm gelehrte, fähige, wirksame, rechtschaffene Männer wesentlich abgesprochen hätte. Die ganze Geschichte des Ordens spräche dagegen; in allen Feldern der Literatur hat er Talentreiche, verdiente Arbeiter gehabt; fast jede Wissenschaft ist den Jesuiten Etwas schuldig. Lateinische Dich=
22 ter zumal hat die Gesellschaft in großer Anzahl, fast in jeder Gattung der Dichtkunst, fast auf allen Stusen des Werths und
Unwerths hervorgebracht, die sich, dann auch nach Ländern und
Zeiten unterscheiden. Balde muß als ein Deutscher, als ein
Bayerscher Jesuit des vorigen Jahrhunderts betrachtet, und dabei
rein gesragt werden, was Er auf Seiner Stelle war? wozu Ihm
der Orden geholsen, worinn er ihm geschadet habe? Wir haben
also, wie bei jedem andern Stande, von Vortheilen und Nachtheilen seiner Situation zu reden; und dies zwar mit Billigkeit
und mit Menschengefühl: denn keine Situation in der Welt ist
ganz ohne Nachtheile.

6.

Erstens ist es bekannt, mit welchem Fleiß, aber auch in 23 welchem Geschmack die Jesuiten des vorigen Jahrhunderts in Deutschland die lateinische Sprache und Dichtkunst trieben; ja wüßeten wirs nicht aus Masenius, Balbinus und andern theoretisch, so lernten wirs praktisch aus unserm Dichter. In allen Sylbenmaaßen, in jeder Gattung der Dichtkunst hat er sich geübt, und dadurch eine Gelenkigkeit, eine Versatilität erlangt, die, selbst wenn sie mißfällt und ermüdet, dennoch Verwunderung erreget. Beim Verzeichniß seiner Werke werden wir sinden, daß er durchaus keine Dichtungsart unwersucht gelassen; wie er aber auch mit

a) In Harenberg & Geschichte bes Jesuiterordens Th. 2. Kap. 7. sins bet man einen wiewohl sehr unordentsichen farrago über die Gelehrsamseit des Ordens. Die Berdienste und Misberdienste der Jesuiten um die lateisnische Sprache zumal in Deutschland, sind von Burthard (de lat. linguae in Germania fatis Cap. 7. p. 522.) kurz, aber unpartheiisch angegeben; so wie auch in Noltenii lex. antidardar. T. II. (Lips. 1768.) die Schriftseller, die über die lateinische Sprache geschrieben, ohne Partheilickseit beurtheilt sind. Sine literarische Geschichte der Jesuiten mit einem Partheillosen Urtheil über das Ganze nach Beschaffenheit der verschieden Zeiten und Gegenden, in denen die Gesellschaft blühete, ist meines Wissens noch nicht geschrieben.

Sylbenmaagen gespielt habe, bavon mag fein arofies Gebicht von Eitelkeit ber Belt, sein Agathyrsus, seine Olympia sacra, f. 400 f. feine Philomele zeugen. Beim ersten Gedicht 3. B. 1) giebt er sich einen biblischen Spruch als Thema auf, und verändert diesen sechsfältig. Lateinisch, Deutsch, im Kirchen= und Volkstone, Ele= 24 gisch, Anakreontisch, in hendekaspllaben, und im schwersten Scazon. Themata solcher Art setzt er hundert und neunzig zusammen, und beschließet fie mit reich abwechselnben Epilogen. Sein Agathyrfus hat bergleichen Abfätze fünf und achtzig b); ähnliche Abwechslungen enthalten seine Olympia, seine Philomele'). Schülern ber lateinischen Verstunft mögen biese Bariationen manchen Sandariff in Bearbeitung des Materials der Sprache zeigen; uns thut es äukerst wehe, große, schöne, garte Gebanken in solcher Balastra umhergejagt und endlich erliegen zu sehen. Es thut uns webe, einen wirklichen Dichter als einen Handwerker zu erblicken, ber schweres Baugerüft träat und damit spielet. Da es indessen bekannt ist, daß dies der Geschmack und die Lehrart seines Orbens mar; 25 so wird man es ihm zu gut halten, wenn er auch in solchen Uebungen sich als Meister zeigen wollte. Ich glaube, daß ihn niemand, selbst Masenius nicht, in biesem ungeheuren Lurus von Versifications = Rünften übertroffen habe.

Zweitens. Natürlich erstreckte sich dieser falsche Geschmack unverwerkt weiter. Er, der erhadne Gedanken so einsach, so stark auszudrücken wußte, wird in Composition der ihm gleichsam zuströsmenden Bilder oft so übersließend, daß er der schönen Aussdrücke und Sentenzen kaum ein Ende weiß. So gehet es ihm insonderheit in den Oden, die er Enthusiasmen nennt; aber 203. auch in andern Werken, insonderheit in seinem Trauerspiel, die Tochter Jephthad), wo er in Farben und Sentenzen den Seneka selbst, wie Herkuss den Antäus überwindet. Ob es mir gleich dei 26 Uebersehung seiner Oden, in denen ihn Horaz noch am meisten

a) Tom. IV. Colon. 1660.

b) Tom. IV. p. 199.

c) Tom. IV. p. 366. 487.

d) Tom. IV. p. 549.

in Schranken erhielt, hie und da leid that, diesen üppig schönen Buchs abschneiden, das zu viele Gold wegwischen zu müssen; so that ichs dennoch; und ward dadei an jenen Geschmack erinnert, in dem der Jesuiten Drben einst seine Kirchen und Säle ausschmückte. Bei aller Hoheit und Reinheit, ja bei einem imponirenden Ernst bemerkte man in ihnen immer ein Etwas, das den Geschmack des Ordens zusammenhangend auch im Kleinsten verrieth; auf eine blendende Popularität nämlich war alles berechnet.

Drittens. Dag bei biefem lateinischen Jesuiter- Geschmad bie Deutsche Sprache sehr zurückbleiben mußte, mar Natur ber Sache: wie unaleich ist Balbe sich in lateinischen und beutschen 27 Versen! In jenen so oft rein und groß; in diesen fast burchgehend niedrig und possirlich"). Nicht Unfähigkeit des Dichters wars, die diesen auffallenden Unterschied machte: benn einzelne Strophen und Abfätze find auch im Deutschen von ihm mit Würde und Nachdruck geschrieben; es war ber üble Geschmack seiner Zeit, seiner Gegend und seines Standes. Seit den Minnesingern, seit Kaisersberg und Luther war die Deutsche Sprache sehr verfallen; die vielen und bittern Streitigkeiten politischer und Religionspartheien hatten sie entweder unangebaut vernachläßiget. 28 ober sie zu groben Schimpfreben erniedrigt. hinter ber lateinischen, spanischen, französischen, italiänischen galt sie bamals nur als eine gemeine Böbelfprache, in ber man grob befahl, ober grob scherzte und schimpfte. Da nun überdem in den obern Gegenden Deutsch= lands, wo Balde lebte, der Charafter des Bolfs von fröhlicher Art ist: so glaubten auch die Lehrer der Religion und der guten Wissenschaften nicht besser aufs Bolk wirken zu können, als durch Schwänke. Selbst Brediaten wußten beibes. Ernst und Böbelscherz.

<sup>1.94.</sup> 

a) Tom. III. IV. In Megalissi (Georg Litzers) Schrift: ber Unsbeutsche Katholik, Jena 1730. wird S. 41. an eine Gesellschaft gebacht, die Balbe, Simon Meir, Bidermann, Perenfelber und Sonnenbersger für die Deutsche Sprache haben stiften wollen. Näheres weiß ich nichts von dieser Gesellschaft.

finnreich zu verbinden, so daß bis jest da wir doch ein Baar Jahrhunderte weiter sind, für manche Gegenden Deutschlands in der Volkssprache die Linie des Unterschiedes noch nicht gefunden ist, wo Würde anfängt und gemeiner Scherz aufhört: beibe stehen noch in sehr vertraulicher Freundschaft. Also lege man unserm Dichter nicht zur Laft, mas ber Fehler seines Orts und seiner Zeit mar: in Deutschen Versen wollte er popular senn, und glaubte, daß er 29 es nicht besser als also sepn könnte. Der protestantische Schmä= bische Dichter, ber mit Balbe zu Einer Zeit lebte, ber nicht wie er, auf der Canzel oder in einer Celle steckte. sondern unter aebil= betern Nationen an Höfen lebte, Weckherlin, schreibt bennoch nichts weniger als correct Deutsch: er überladet die Berse mit Wörtern wie Balde. Und wie schreibt Fischart, der um eben diese Zeit den Rabelais übersette? — Nur spät und mit äußer= ster Mühe hat sich unfre Sprache aus dem Ungeschmack, in den sie gesunken war, zur Ordnung und Reinigkeit eines bestimmten clasfischen Styls erheben können, ber auch noch jest schwerer und selt= ner ist, als man glaubet.

Lasse man also ben lateinischen Balbe mit seinen Deutschen Bersen unverspottet; selten bichtete und schried Ein Autor in zweien Sprachen gleich gut. Welch ein Deutsch z. B. schried Melanchthon? 30 welch ein Deutsch mancher andre große Gelehrte! Der größeste Algebraist unsres Jahrhunderts soll Balde für den größesten Deutschen Dichter gehalten und mit unsäglicher Lust Berse von ihm angeführt haben; wahrscheinlich hätte er selbst ähnliche Verse geschries den. Mögen die Baldischen Deutschen Verse und zeigen, aus welscher Tiese wir Deutschen und haben heraufarbeiten müssen, und was für ein neues Ding dei und der gute Geschmack einer reinen deutschen Schreibart sei. Vielen Ständen ist er noch jetzt fremde.

Viertens. Wenn Balbe seiner Lage nach, einer ausgebilsbeten Muttersprache entbehrte, so mußte er in solcher vielleicht einer noch größeren Wohlthat entsagen, der Liebe und Freundschaft. Nothwendig galten in einem Jesuitercollegium viele Scenen, die

1. 410.

31 Horas beschreibt und schilbert, als Lasterscenen bes Seibenthums: als solche lernte sie der Jüngling ansehen, und word por ihnen gewarnet. Lojola nämlich hatte seine Liebe einzig der Junafrau Maria gewidmet: Sie hatte er allen seinen ritterlichen Orbensgenoffen, zur Braut ihres Bergens, zur Dame ihrer Gebanken perordnet. Auch Balbe hat an sie die gartesten Seufzer gesandt, ihr in Lobyreisungen und Wünschen die schönsten Kränze gewunden. — Berzeihe mir die beilige Jungfrau, daß ich ihr einige dieser Kränze entwandt zu haben icheine, indem ich fie ohne ihren Namen meiner Sammlung einfügte. Die Liebe zu ihr bleibt immer boch nur Sehnsucht nach einem Ibeal aller weiblichen Bortreflich= keiten und Reize: warum also sollte dies Ibeal nur in ben Wolfen, auf bem Altar, in einer tobten Statue, in einem täuschenden Gemählbe, oder in Erscheinungen jenseit des Grabes gesucht werden? Je garter und schöner Balbe sang, besto mehr bebauert 32 man ihn über die Wesenlose Gestalt, die seinen Flug so hoch spannte. Hatte ber Ritter von Pampelona ihn nicht um den schönften Theil seiner Empfindungen getäuscht? —

Und sollte es mit den Aufopferungen der Freundschaft viel anders seyn, die der Orden gebot\*)? In ihm gab es Obere und Untere, Lehrer, Schüler, Mitgenossen, Mitstreiter, Mitwirker; gab es aber auch oft in ihm, was man im freien Leben also nennt, Freunde? Der Zweck des Ordens sollte alle Begierden des Herzens an sich ziehen; von allen Anhänglichkeiten der Person 33 sollte er die Seele reinigen und läutern. Gut für den Orden; aber auch eben so gut für die zarteste Ausbildung des menschlichen Herzens? für sein geheimstes Glück des Lebens? endlich auch so gut für die lyrische Dichtkunst? Diese will persönliche Anhängs

a) Hiemit wird gar nicht gesagt, daß dieser oder ein andrer Orden keine Freundschaft erlaube; eben in Orden, d. i. in männlichen Berbindungen zu Einem Zweck, vielleicht mit Gesahr des Lebens giedt es gewiß innigere Freunde, als in Vorsälen oder auf dem Markte. Nur von der Lage unsers Dichters ist hier die Rede, wie sie in seinen Gedichten vorm Auge der Welt erscheinet.

lichkeit; sie will freie Lieblingspläte bes Herzens; mit jedem Eigenssinn, mit jeder Abwechselung des Glückes der Liebe sodert sie Freunde und Geliebten. In den Gedichten eines Ordensmannes sindet man dergleichen selten. Dankbar seiert Balde z. B. das Andenken seines Lehrers"); er hat Landsleute, Bekannte, Mitgenossen, Neider, Berehrer, schriftstellerische Freunde und Feinde, mit denen er scherzt, oder zanket, die er lehrt, tröstet, ermahnet; nicht aber (seltenes Glück auch unter bürgerlichen Geschäften) ein andres Ich, einen untheilbaren, unadwendbaren Freund des Lebens. 34 Freund Rind Weide selbe selbst fast Personlos fährt er auf dem Schiff des Ordens und der Kirche durchs Leben —

Endlich freuet es mich, daß ich bei unserm Dichter den höchsten Berlust nicht anführen darf, den mancher Ordensmann litt, den Verlust seiner selbst, mit allem, was dazu gehöret. Zwar hat er die erste Woche der Nebungen des heiligen Ignaz auch beschriebend) und zu seinem Orden als zu den Inseln der Sesligen eingeladend); seine Philomele sowohl, als seine Urania sinchen sehr mystische Töne; auf eine eigentliche Verschraubung 35 der Sinne ist es indessen bei ihm nicht angelegt; und man bedausret in seiner Asche den Dichter, dem zuletzt dergleichen süße Quaaslen ohne Gegenstand und innern Werth Labsal werden mußten. — Gnug von den Nachtheilen; lasset uns auch einige Vortheile bemerken, die der Orden damals seinem Dichter gewährte.

7.

Der erste Bortheil ist Gewißheit der Regel. In einer Zeit, wo alles zu schwanken scheint, wo man mit einer groben Brobabilität fast an jedem Grundsatze der Moral fünstelt oder

M. 20,5.

a) Lyr. L. II. Od. 50. Laus posthuma Jac. Kelleri, defuncti Anno 1631. ab auctore piis manibus impensa 1640.

b) Sylv. lyr. L. VIII. Od. 9.

c) Sylv. L. VII. Od. 8. Das Säkulargebicht über bie Erhaltung bes Orbens erscheint in der mitfolgenden Nachlese.

zweiselt, kommt uns aus bem Munde eines Jesuiten diese Gewißheit nicht eben unrecht. Der veste Ton, in welchem der Dichter Bürde, Tugend, Pflicht, und die ersten Berhältnisse des Lebens singet, weckt uns auf, kehrt unsern Blick in uns selbst, predigt 36 uns Besitz unsrer selbst, Zucht, Lehre. In Balbe tont diese Katonische Stimme ernst und lieblich; er ist voll der bestimmtesten Anweisungen zum Gebrauch des Lebens.

Der zweite Bortheil, den ihm der Orden gab, ift sein schneidender Blick auf die politischen Berhältnisse und Berwirrungen der Staaten. Richt siehet er kriechend auf diese von unten hinauf, sondern von oben auf sie hinunter. So spricht er über Pflichten der Regenten, der Prälaten, der Hossette, der Minister, der Feldherren, der Krieger; so über das Elend des Krieges, über die Nothwendigkeit des Friedens. Man hört die Stimme aus einem Institut, das gewohnt war, Staaten zu regieren.

Der britte Vortheil, ben unserm Dichter sein Stand gab, 37 ist die vornehme Absonderung, in der er sich gegen alle drückende Verhältnisse sühlet. Selbst zu seiner Kirche spricht er als ihr Verbündeter; ein Standort, der der lyrischen Dichtstunst sehr ausgesetzt war, und als die Zeit gekommen war, den Orden an den Rand des Verberbens brachte. Er ist gefallen; seine Hülle hatte sich überlebt und schien zulett selbst der Vardarei ähnlich. Sein Geist aber ist so lange unvertilgt, als es Menschen giebt, die andre leiten, und Menschen, die von andern geseitet werden. Je reiner, sanster und ersprießlicher dies geschieht; desto edler. Helse dazu allenthalben die Stimme der Musen!

8.

Selbst ber Mann. Richt Orben, Stand, Regeln, Sprache und Uebung schaffen ben Dichter, ob sie ihm gleich helsen ober ihn 38 sehr behindern können, sondern der Genius; eine glückliche Natur M3.

mit einer glücklichen Kunft vereinet. Wir wollen hierüber unsern Dichter boren.):

"Ich weiß nicht, woher es kommt, daß die größten Gesetsgeber der Dichtkunst gegen ihre Regeln am meisten selbst sündigen. Hebammen anderer, mißgebähren sie selbst; sind bald zu kühn, bald zu furchtsam. Bilde dir nicht ein, daß dein Pseil das Ziel tressen müsse, weil du zu zeigen vermagst, daß es erreicht werden könne. Ein andres ist, Wassen schweden; ein andres, die Wassen recht wissen zu gebrauchen. Beschwert mit zu vielen Regeln klemmt man sich in der Enge und kann nicht hindurch; man zittert abergläubig vor seinen eignen Idolen, und zankt mit Sylben oder Namen, als ob sie die Sache wären. Indeß ermatten die Kräste, der fröhliche 39 Keim erstirbt, die blühende Heiterkeit eines glücklichen Gedankens, der wie durch eine Eingebung leicht und lebendig hervortreten sollte, ging verloren."

"Ein Dichter werbe! mein Crescentius, kein Bersificastor; nichts ist niedriger, als diese Gattung Menschen. Sie füllen Wände, den Fußboden selbst beschreiben sie mit ihren Bersen; Wiegen und Gräbern stellen sie nach; dis zum Heiserswerden besingen sie Lebendige und Todte. Die Thoren! Sie halten sich glücklich, weil sie slink sind. Unwissenheit, nicht Grazie, ist die Fertigkeit, deren sie sich rühmen. Die wahre Kunst dichtete nie zu schnell, nie zu langsam."

"Nicht alle Wissenschaften werben auf gleiche Art erfaßt. Einige sind Dein, wenn du von ihnen einen hellen Begriff hast; so z. B. wirst du ein Aristoteliker, ein Platoniker, wenn du 40 des Plato, des Aristoteles Lehrgebäude klar und deutlich inne hast, wenn du es vertheidigen kannst, und zu beinem Gebrauch anwens dest. Deßhalb aber darfst du diese Systeme nicht erfunden haben; du darst keine Probleme schreiben, wie Aristoteles, keine Gespräche, wie Plato. Mit der Dichtkunst ist es anders. Wisse die Flato. Aeneis und Thebais, wisse die Metamorphosen und

a) Dissert. de studio poëtico. T. III. p. 5. seq.

Pharsalien, ja die ganze Encuklopädie der Dichter auswendia. und verstehe sie genau; dies klare Verständniß macht dich zu einem guten Ausleger, zu einem gelehrten Commentator, nicht aber zum Dichter. Dem Commentator liegt bas heilige Dunkel ber Dichter wie im Mittagsglanze vor Augen; er zählt die Berfe auf den Fingern her, erklärt ihren Nachdruck, setzt ihre Dichtungen aus einander, als ob er sie erfunden hätte. Lak ihn erfinden, lak 41 ihn bichten; hier ist seine Kunft zu Ende. Er schreibt vom Lorbeer: er erkämpft sich aber keine Lorbeerkrone. Hier gilt es nicht, ein Birgilianer, wie dort ein Aristoteliker, ju seyn; du mußt selbst ein Birgil werben, bamit beine Statue neben ber Seinigen stehe und bein Gebicht wie das Seinige auf menschliche Gemüther wirke. In der Philosophie sucht man Wahrheit, nicht Neuheit; die Poesie will neues Bergnügen, neue Dichtung, fie will Selbfterfinbung. Wir sollen Muster nachahmen, daß wir selbst Muster werben. Der Bein ber Alten foll in unserm Relch mit neuer Anmuth duften."

"Hier liegt die Sache. Verlässest du die ausgetretenen Fußtapsen beiner Vorgänger nicht: so bleibst du ein Nachwandler, ein
Nomo. Man wird Dir sagen: "in Horaz, Virgil, Lucan habe
ich längst basselbe gelesen; wozu also es noch einmal sagen?" Als
42 einem Räuber fremder Gedanken und Borte wird man Dir ein
Kreuz vor die Thür stellen, und Du hasts verdienet. Blos fremde
Gedanken und Borte borgen, nichts Signes wagen, nichts selbst
ausdenken, auch sogar keinen eignen Ausdruck; wahrlich das zeigt
ein dürftiges Gemüth, einen Sklaven und Bettler an, nicht einen
Freigebohrnen und Dichter."

"Bei den Griechen heißt der Dichter ein Schöpfer. Er schaffet sein Werk wie Gott die Welt schuf, aus dem Nichts; mächtig rufet ers aus sich selbst hervor, und stellet es als eine Welt dar, in Ordnung und Schönheit. Bom Redner braucht man schon nicht diesen Ausdruck des Schaffens; man sagt, er componire. Bringest du also, Kraft einer glücklichen Natur, aus deinem eignen Garten nicht lebendige Blumen hervor, sondern

läufst umher, sie aus andern herüberzupflanzen; so bist Du ein 43 Dieb fremder Gärten, indeß der Deinige Disteln und trauriges Moos trägt."

"Werben wir nicht aber zur Nachahmung der Alten gewiesen?" Allerdings. Wir sollen sie genießen, aber auch versdauen, und in unsern Nahrungssaft verwandeln; nicht wie Polyphem ihre Phrasen in Stücken von uns geben. Siehe den Clausdian. Er lebte vierhundert Jahre hinter dem goldenen Zeitalter; er hat alle große Dichter gelesen, und ohne Zweisel in sein Blut, in seinen Lebenssaft verwandelt; deßhalb aber sehen wir nicht, daß er diesen Theil seiner Poesie dem Birgil, jenen einem andern schuldig sei. Seines erwordenen Neichthums bedienet er sich als Herr, als Sigenthümer; und bedarf einer alten Zeitgenossenschaft nicht. Catull hat ein Spithalamium gesungen, Statius auch, Claudian auch. Sin Paris urtheile, wem unter den 44 Dreien der Apfel gebühre; ich möchte ihn hierinn sast dem Clausdian reichen, so wie ich sonst nach Birgil vor allen andern dem Statius den Plat einräumen möchte."

"Aus diesem allem wirst du leicht abnehmen, Crescentius, daß ein neues, seltnes, schönes Gedicht, das ohne stolzen Aufwand gelehrt, ohne Schminke geputt, geglättet ohne Ziererei, auf ber Waage des Wites und gesunden Urtheils richtig abgewogen bak ein solches Gebicht, wenn es aus bem angenehmen Duntel tiefer Empfindungen anmuthig emporfteigt, eine nicht so gar leichte Sache sei. Durch seine anscheinende Leichtigkeit reizt es zur Nachahmung und täuscht den Nachahmer mit vergeblicher Mühe; in gemeinen Worten fagt und bedeutet es mehr, als ein anderes in den ungewöhnlichsten Worten sagen könnte. Nothwen- 45 big aber muß man, um es hervorzubringen, im Styl geübt seyn: benn hättest du alle Boeten inne, und Dir aus ihnen eine Menge von Worten gesammlet. kenntest aber die Gewalt, die Ordnung, ben Genius, die Abwechselung und Mischung der verschiednen Gattungen bes Styls nicht, mußtest sie auch nicht Deiner Materie, der Natur der Dinge, der Reit, den Bersonen, dir selbst und

jebem Affect bes andern anzumessen; so wird immer ein Chaos aus beiner Schöpfung werden. Du wirst dem Citherschläger gleischen, der sich für einen Orpheus ausgab, und sein Instrument nicht zu stimmen wußte."

"Lag uns z. B. von Horaz reben. Seine Dben gelten als Muster aus dem verehrten Alterthume, und von allen Gelehrten wird ihr glänzender Ausdruck, ihr Salz, ihre Scherze, ihre mannichfaltige Anmuth und Zierbe empfohlen; fie fließen sanft ins 46 Ohr. in ungefuchter Grazie, in Müheloser Lieblichkeit und Schönheit. Auch wo sie anstoken, thun sie es mit einer liebenswürdigen, gesuchten Nachläßigkeit, So fagt man, und bies muffen wir alauben. Täglich also ergreifen auch bie kundigsten Meister sein Saitenspiel, irren hie und da auf bemselben leicht umber, und singen Horazisch. Db Horaz aus bloker Liebe zur angenehmen Rube sich nicht immer gang, mer er fei, habe zeigen, ob er seinem Saitenspiel nicht alle Sorgfalt habe widmen wollen, die ihm gebührte? So viel ist gewiß, daß ihm zuweilen sehr laue Berse entwischen, die, wenn sie ein Neuerer geschrieben hatte, schwerlich also bewundert und gepriesen würden." —

"Wie nun? hat uns sein großer Ruf unser freies Urtheil, unsre Wahl benommen? Sollen wir blos verehren, seine Phrasen 47 als Heiligthümer umhertragen, seine lyrischen Wendungen unabläßig wiederholen? Auch dann werden wir, wenn wir die Gräscismen abziehen, bald mit ihnen fertig seyn: denn unermeßlich ist dieser Hausrath nicht.")."

"Wie nun? Entweder also muß Horazens Nachahmer dieselben Artigkeiten immer wiederholen, und seinen Dichter gleichsam nur parodiren; da wird man ihm denn mit Recht sagen: "daß habe ich hundertmal gehört! daß steht im Horaz besser!" Oder er muß sein Borbild verlassen, und seines Weges gehen; er muß sich

a) hier führt Balbe ein Berzeichniß Horazischer Ausbrücke an, bie theils vorzüglich glücklich find, theils in aller Nachsinger Munbe waren. T. III. p. 15. Im Deutschen könnte man eine gleiche Bhraseologie anführen.

über das Gemeine hinwegschwingen, wenn blöbe Augen ihn auch aus dem Gesicht verliehren sollten, und hiebei die Stimme der Aristarchen nicht achten." —

So bachte unser Dichter, und giebt seinem Lehrlinge nach 48 Worten des Horaz in seinen Sermonen und Briefen einzelne vorstresliche Lehren\*). Wir wissen also, welche Norm er sich selbst vorhielt; mit ihr wollen wir seine eignen Gedichte durchgehn, wie er sie selbst geordnet zu haben scheinet<sup>b</sup>).

9.

Gleich bem Horaz hat Balbe seine lyrischen Gebichte in vier Bücher und Ein Buch Epoden geordnet'). An Zahl ber Gesänge übertrift er den Römer bei weitem, vielleicht auch an Reichthum eigenthümlicher Wendungen und an dem, was man genialische Composition nennen könnte; natürlich aber stehet er ihm in sehr wesentlichen Dingen nach.

Zuerst an Reichthum eines gegenwärtigen lebendigen 49 Inhalts. Alle Gesänge der Liebe, die Horaz entweder nach griechischen Borbildern oder aus eignen Beranlassungen dichtete, und in welche er die größeste Abwechselung von Situationen brachte, gehen bei unserm Dichter in ein andächtiges, zärtliches Lob der heiligen Jungsrau zusammen, auf welche er zwar allen Schmuck der Dichtsunst legt, indem er sie bald als Mutter, bald als die Liebe selbst, bald als seine unsterbliche Hoffnung, als Götstinn und Muse, als Diana, Hygiea, die Himmelsköniginn, die Schutzgöttinn seines Landes singet; mit Allem aber kann er nicht verhindern, daß sie blos ein Ideal bleibet. So stehen auch seine heroisch-lyrischen Gesänge an Größe des Inhalts, nicht an Genie und Kunst, den Römischen nach. Sein Münschen konnte er nicht in die Hauptstadt der Welt, Rom; seinen 50 großen Maximilian nicht in einen Cäsar-Augustus umschaffen;

a) T. III. p. 18.

b) Jac. Balde poëmat. Colon. 1660.

c) T. I. Lyric.

bie Herrlichkeit ber römischen Welt, die Reihe großer Thaten, die Rom vollführt, die Charaktere, die es gezeigt und erprobt hatte. blieben seiner Nordischen Herrlichkeit überlegen, selbst wenn er bis ju Standerbeg, Johann von Desterreich und Sunniades hinaufftieg, und bazu noch aus England den Thomas Morus borgte\*). An einem Mäcenas des Horaz fehlte es ihm in Deutschland ganz und gar: so wie an einem Birgil. Tibull u. g. als 51 Zeitgenossen und Freunden). Die Nachtigall seiner Gefänge sang in einer schönen, aber waldigten Bufte. Ueberdem waren die Reis ten des dreissigiährigen Krieges gewiß nicht so reich an fröhlichem Anhalt zu allen Gattungen der lprischen Dichtkunft, als die Reiten des Horaz unter Augustus; es waren Zeiten, die wie Logau saat, eber beheuft als besungen werden mochten. Seine Muse genoß auch nicht ber seligen Muffe, ber vornehmen Bequemlichkeit bes Lebens, und wenn ich so sagen barf, ber feinen Lüsternheit bes Geschmacks, die bes Horaz lyrische Gedichte so anziehend macht. 52 Alcaus konnte er also wohl, in diesem allen aber Flaccus nie werben; am wenigsten borfte und wollte er sich in Epoden erlaus ben, was sich der Römer erlaubte. —

Zweitens. Also stehet er Horaz durchaus auch an Feinsheit des Griechens und Römergeschmacks, im Genuß der großen Welt und in jener Quiritens-Würde nach, die außer der Römischen keiner Nation erreichbar war, und von diesem

a) Lyr. L. I. Od. 3. 39. 40. 41. Terpfich. p. 15.

b) Es wird hiemit nicht gesagt, daß es Bapern damals an Männern gesehlt habe, die eines Balbe werth waren. An Andreas Brunner, von dessen Baperschen Geschichte (Annales virtutis et fortunae Bojorum, Monach. 1624—37. Voll. 3.) die Leibnitz mit großer Achtung (Leibnit. praefat. in Adlzreiteri annales Boicae gentis, Leibnit. opp. T. IV. p. 64.) seiner Ausgabe von Ablzreiters Baperschen Annalen beigesügt hat, hat er mehrere Oden gerichtet. So an andre merkvürdige Männer, wie insonderseit die Borreden zu seinen lyrischen Wälbern zeigen. — Ist die Alemannis, die er in der Borrede zum 5 ten Buch der Wälber (T. I. p. 406.) ansührt, gedruckt erschienen?

Drbensmann nicht nachgeahmt werden wollte. Dem Libertinismus des Horaz in der Denkart war nicht nur seine Regel, sondern auch sein Charakter zuwider. Dagegen, was moralisch groß und schön, oder heilig slieblich und wohllautend ist, Deutsche Stärke, stoische Tugend, christliche Sittlichkeit, andächtige oder thästige Liebe hat er in jeder ihm nahen Situation angepriesen. Muthiger aber noch und stärker hat er die Laster angegriffen, den Frevel entschleiert, die Heuchelei und Tyrannei gebändigt. Er kann 53 und soll und nicht statt des Horaz, wohl aber Stimme und Borbild seyn, wie auch wir, in und außer Horazens Weise, für unstre Zeit werden, was an uns unstre Zeit bedarf.

Auf die Oben und Spoden folgen, nach der Zahl der Musen, neun Bücher poetischer Wälder<sup>a</sup>), voll des verschiedensten, oft eines sehr angenehmen Inhalts, mit wachsendem Reichthum; die drei letzten Bücher sind die reissten und ftärksten. Was Horaz in Sermonen und Briefen, was Statius und andre nach ihm, in sogenannten Wäldern abzweckten, nämlich eine Mannichsaltigsteit von Sachen in einer leichten, gleichsam nur hinwersenden Manier, das sindet sich auch in diesen fast überreichen neun Büchern; alles in lyrischer Weise. Offenbar wars diese Weise, 54 die unsern Dichter am besten gelang; sie ist auch die abwechselndste und angenehmste.

Das erste Buch ber Wälber enthält Jagdgebichte in Thesen und Antithesen, beschlossen mit einem lyrischen Gespräch zwischen ber Diana und Vallas, und einem Jagdbithprambus<sup>b</sup>).

Das zweite enthält Schäfer- und Bienengedichte, geiftlichen Inhalts, hie und da nicht ohne kindische Anwendung. Die Parthenien dieses Buchs sind Botschaften der Liebe und Andacht an die heilige Jungfrau, in Gedichten von den leichtesten Füßen, wie es Boten der Liebe oder eilenden Bitten geziemet").

a) T. I. p. 307. b) T. I. p. 331.

c) T. I. p. 340-70.

Das britte Buch enthält Gebichte über die Sitten bes alten und neuen Deutschlands, deren Verfall der Dichter im milbesten, das ist, dem Sapphischen Sylbenmaaße beklaget.

Das vierte Buch enthält Klagelieder über ben damaligen Zustand und die Verwüstung Deutschlands, voll Seuszer und blustiger Thränen b).

Das sechste Buch, Wettkampf eines Riesen und Zwerges ist seiner nicht vollkommen werth; so wie ihm auch im achten Buch, genialia betitelt, nicht alle Scherze gleich gerathen. Uebrigens sind die Bücher fünf, sieben, acht, neun voll des lebendigsten Insechsisten Gentleidungen zum Lobe dieses Staatsmannes die seurigsten Gedichte über Krieg und Frieden.

Wenn ich den Inhalt dieser Wälder durchlaufe, und den ungeseuren Auswand von Geist, Wiß, gesundem Urtheil, gutem Wilslen, feurigen Wünschen, und einer Heldenkraft von Patriotismus betrachte, der in ihnen vergraben und verscharret liegt; Stimmen, die niemand hörte, niemand hören mochte: so kann ich in die Wälder Deutschlands nichts als den Chorlaut der Threnodieen unsres Dichters rusen: eheu! Und mit hundertsacher Stimme antwortet der Nachhall: eheu!

10.

Der zweite Band der Baldischen Werke enthält heroische 57 d. i. Hexametergedichte, und ein Drama. Die ersten, über Gebursten und eine Hochzeit fürstlicher Personen habe ich nicht gelesen; nach Morhofs Polyhistor, der in seiner Hyle poetischer Ersindungen Manches aus ihnen anführt, mögen sie viel Artiges enthalten, wie denn unsern Dichter sein Bilderreicher Genius wohl in keiner Materie verlassen konnte<sup>a</sup>).

Es folgt ein Froschmäusekrieg in fünf Büchern, nach ben bamaligen Zeitumständen, den ich auch nicht gelesen habe, weil

a) T. I. p. 371-386.

b) T. I. p. 387 - 405.

c) T. I. p. 406 - 669.

d) T. II. p. 1-57,

ohne Zweifel eine genauere Kenntniß kleiner Zeitverbindungen und einzelner Personen zu seinem Verständnisse gehört, als ich mir zu erwerden Muße habe "). An satyrischer Laune sehlte es unserm Dichster nicht, und daß diese Spopee ihm am Herzen gelegen, erhellet darqus, daß er sie nicht nur mit einer lateinischen Uebersetzung der 58 griechischen Batrachomyomachie, sondern auch mit einer Synopse ihres Inhalts, und wider seine Gewohnheit mit einer ethischspolitischen Vahranwendung begleitet hat. Sollte sie nicht im vorigen Jahrhundert ins Deutsche übersetzt und durch einen historischen Schlüssel erläutert seyn? Man liebte damals bergleichen satyrischspolitische Schriften.

Die poësis Osca, ober bas Landdrama über die Uebel bes Krieges und das Gute des Friedens in alt-Italienischer Baurensprache<sup>b</sup>) zeigt von der sonderbaren Gewandtheit unsres Dichters in Erfassung jeder Berschiedenheit des Styls der lateinisschen Sprache. Aus Ennius, Lucius Pomponius Atellas nus u. a. brachte er soviel alte Worte zusammen, als er nicht nur 59 zu diesem seinem Zweck für Gegenstände seiner Zeit nöthig hatte, sondern daß er sogar seine heilige Jungfrau Oscisch mit zwei Dithyramben in dieser Mundart begrüßen konnte°).

Die Borrebe an Memmius zeigt, mit wie dankbarem, freusbigem Herzen er bessen freundschaftlichen Brief aufgenommen hatte; eben aber diese Freude zeigt auch, wie selten dem Dichter in seiner Gegend eine so Theilnehmende Stimme gewesen. Nicht lange dauerte dieses für Balde ausmunternde Berhältniß: denn sein Memmius (Claude de Mesmes, Comte d'Avaux) dem er nur bei dessen Friedensgeschäft in Deutschland bekannt geworden zu sein schaft, starb ein paar Jahre nachher,  $1650^{d}$ ). Balde, 60 der an ihm seinen einzigen, in der Ferne spät gefundnen Schaften = Mäcenas verloren hatte, fand ihn in Deutschland nicht wieder.

a) T. II. p. 58 – 206. b) T. II. p. 207 – 288.

c) T. II. p. 289—295.

d) Fragment, funebris elogii piis Manibus Claudii Memmii T. II. p. 303.

Fortan bekommen die Arbeiten unsres Dichters mit einem herberen Geschmack auch eine traurigere Gestalt; die wenigsten des britten und vierten Theils habe ich ganz durchlesen. Nach einer Dissertation über das Studium der Poesse"), aus der eine Stelle angezogen worden, folgen Satyren gegen die Stutzer, (torvitatis encomium)<sup>b</sup>); gegen die Stümper in der Arzneikunst (medicinae gloria per satyras XXII. asserta)°), gegen den Misbrauch des Tabacks, (contra abusum Tabaci)<sup>d</sup>), eine satyrische 61 Apologie der seisten Wänste (antagathyrsus, apologia pinguium)°), die in vielen Stellen nichts weniger als sein ist.

7

1.203/

Eben so wenig ists ber Agathyrsus selbst, vom Lobe und Wohlstande ber dürren Gesellschaft'), welche Schrift Balbe mit einer Deutschen Borrebe, einem Gespräch, sieben Uebersetzungen und einer Schatkammer fremder Sprüche, offenbar zu reichlich und seiner Ehre zuwider ausgestattet hat. Man siehet aus diesen Aufsätzen, welche Sprache, welche Scherze damals im gemeinen Deutsschen, also auch in dieser magern Gesellschaft galten.

Das große Gedicht Eitelkeit der Welt, (de vanitate mundi) 62 enthält alles, was über diese traurige Materie gesagt werden kann, wiederholt in allen Sylbenmaaßen. Ein feierlicher Glockenton fängt an; ein hüpfender Skazon schließt. Sechskach wird jede Strophe dem menschlichen Gemüth zugetönet; wer sie nicht in Einer Weise vernehmen kann, sasse sie in einer anderns). Sonderbar muß dem Dichter dies Thema am Herzen gelegen haben: denn er ist alle Gegenstände in ihrer Nichtigkeit durchgangen; die Welt wird uns durch ihn völlig eine Wüste.

Die Zussucht, die er uns dagegen anweiset, zieht unsre Brust noch enger zusammen. Es ist ein Olympischer Gesang an die heilige Jungfrau in sechs und dreissig Strophen<sup>1</sup>). Ein Pro-

a) T. III. p. 3-50.

b) p. 50—87. c) p. 88—159.

d) p. 160 — 188.

e) T. III. p. 189 — 252.

f) T. IV. p. 199 - 365.

g) T. IV. p. 3 — 198.

h) T. IV. p. 366 — 422.

teftant hat es ber Mühe werth gehalten, den ganzen Gesang, Strophe nach Strophe, auf den Sohn der Gebenedeieten 63 anzuwenden. Er scheint viele Wirkung auf die gemacht zu haben, für die er damals und zunächst gemacht war; in ihm herrscht eine fürchterlich=ernste und glühend=zärtliche Andacht. Ein Todtentanz, "wie Glück und Unglück neben dem Tode über menschliche Sachen gewaltig herrsche," in kurzen Strophen, offendar auch fürs Bolk geschrieben, beschließt diese lateinisch=beutschen Gedichte.)

Armer, einsamer, trübsinniger Dichter, ist das der Zweck des menschlichen Lebens, zulet also umher zu blicken, und wie in einer schauerlichen Wüste zu sterben? It das der Zweck einer 64 Menschenfreundlichen Religion, oder einer religiosen Gesellschaft, uns dergestalt in die Enge zu bringen, daß uns zuletzt alles Trug und Täuschung, oder gar Ekel und bittrer Ueberdruß werde? Ist dem also? oder zeigt nicht vielmehr ein solcher Ausgang des Liebes, daß das Lied selbst in einem überstrengten Ton angestimmt gewesen, da viele sogenannte Heiden über das Leben gesunder gedacht, nütlich darinn gewirft, es fröhlicher genossen und geendet haben. —

Es folgt ein Chrentempel, Ferdinand dem Dritten in Emblemen errichtet und mit versificirten Sprüchen begleitet"). Sodann eine Philomele, die ihre Liebe zum leidenden und stersbenden Erlöser in sehr zarten, abwechselnden Tönen befingt; ach aber, warum besinget sie solche unter den Fesseln kirchlichs gesetzter 65 Stunden und Gebräuche? Philomelens Gesang an ihre Schwester Progne endet diese Abtheilung<sup>a</sup>).

a) "Reformirter Ehrenpreis, barinn die hochgesobte Jungfrau Maria die ihr vom Jesuiter Jakob Balbe angebotene göttliche Ehr ihrem Kind Jesu, dem solche allein zuständig, überreicht. Rosetum Parnassium, aut. Jo. Ulr. Erhard. Stuttgard 1674." Mehrere Balbische Gedichte, Lateisnisch und Deutsch sind hier parodiret.

b) T. IV. p. 423 — 32. c) T. IV. p. 433 — 486.

d) T. IV. p. 487-548. Terpfichore S. 393.

Die Tochter Sephtha's, ein Trauerspiel, schließet die ganze Sammlung Balbischer Gebichte\*). Es ist im Geschmack bes Se= neka verfasset, voll kuhner Charaktere und starker Sentenzen; festgehalten und strenge geendigt. Die Tochter Jephtha's wird georfert. Bekannt ists, daß ein andrer, sehr berühmter lateinischer Dichter, Buchanan, benfelben Gegenftand behandelt hatte: Buchanan reiner in ber Sprache, Balbe Genievoller und ftarker. Für uns ift biese Geschichte wohl nicht anders, als in einem Gesanaspiel 66 brauchbar: zu einem folden leiben Buchanan und Balbe trefliche Stellen. Bei Balde ist ein Knoten der Liebe mit eingewebet, ber bem Gangen viel Interesse giebt; nur müßte bei einer Inrischen Umarbeitung bieses Studes für uns nothwendig bie lindere Auslegung biefer Geschichte gelten. Die Tochter Jephtha's mußte, wie die griechische Jphigenia, von ber hand weber bes Briefters noch des Vaters, eines abscheulichen Opfertodes nicht fterben.

Noch liegen zwei besondre Werke von Balde vor mir, über die, wenn sie seine einzigen wären, manches zu sagen seyn möchte; jest verlieren sie sich in der Menge seiner andern Productionen. Maximilian I. eine Art Cyropädie<sup>b</sup>). Es ist, wie Boethius Werken, in Prose, untermengt mit Versen allerlei Sylbenmaaßes, 67 geschrieben. Thaten und Züge aus dem Leben des Kaisers sind zum Grunde gelegt, nach einem System geordnet, und auf geistige Tugenden emblematisch gedeutet. Gedankenreich ist das Werk; viele Verse in ihm sind schön; der ganze Zweck löblich; eine natürliche Ansicht der Dinge aber, und Xenophons Sinfalt wird man in ihm nicht erwarten.

Das Buch, burch welches Balbe sich bem Papst Alexans ber VII. empfahl, und wofür bieser ihm eine goldne Shrenmünze zusandte, ist, meines Wissens, das leste, das er geschrieben, seine

a) T. IV. p. 549 - 700.

b) Maximilianus I. Austriacus redivivus, ex edit. Hieronym. Langenmantel, August. 1679.

Urania die Siegerinn\*). Die Chrenmünze weihete der alte Dichter der heiligen Jungfraud; ben Papst aber hatte Er frühe und persönlich selbst in seine Gunst genommen, da dieser als Präs 68 lat Chigi zu den Westphälischen Friedensunterhandlungen reisete. Er hatte ihm damals sehr zarte Lobesgedichte gewidmet\*). Die Urania, die der Papst schwerlich wird gelesen haben, ist ein moras lischsmystisches Lehrgebäude in mancherlei Einkleidungen, durchaus in Elegischen Briesen. Jede Macht und Kunst, ja jedes Bergnügen unser Sinne wird von dem Künstler, der für diesen Sinn arbeitet, gepriesen; Urania zerstört jedem Künstler seinen Ruhm, jedem Sinn seine Freuden; sie will die Seele des Mensschen, geläutert von jeder täuschenden Einbildung, zum Himmel erheben. Ein hartes, im Grunde unpoetisches System! Da es aber in Briesen, für und wider jede Sinnlichkeit vorgetragen ist: so sind Stellen und Einkleidungen in ihm sehr schähder.

Wie viel Mühe und Fleiß hat unserm Dichter sein poetischer 69 Lorbeer gekostet! wie viel unnöthige Mühe hat er an manche Gegenstände verschwendet<sup>a</sup>)! Solch einen Nachtheil bringts, in einem böotischen Lande gebohren und unterrichtet zu seyn, nach einem angenommenen übeln Geschmack lehren zu müssen, unter Zeitumständen eines geistlichen Enthusiasmus, eines politischen Fanatismus zu leben! So viel Nachtheil bringts, eine ungebildete, ja eine gröblich misgebildete Muttersprache vor und um sich zu sinden, in welcher man doch sprechen und wenigstens alltägliche Dinge denken muß, wenn man gleich in ihr nicht dichtet oder geisstige Dinge denken! Ja endlich, so viel Nachtheil bringts, in einer

a) Balde Urania victrix. Monach. 1663.

b) Baile Börterbuch, Artik. Balbe aus Sotwells Bibliotheca scriptor. Societ. Jesu.

c) Sylv. L. IX. Ode 17. Terpfich. S. 116.

d) Es giebt noch andre Gedichte unfres Autors, die mir nicht zu Gesicht gekommen sind. Sein paradoxon musicum z. B., seine aegritudinem sanam, s. solatium societatis podagricae, seine satyram de eclipsi solari 1645. u. s. habe ich nie gesehen.

70 fremden Sprache die innersten Empsindungen seines Herzens ausbrücken zu müssen; sie bezaubert uns mit Wortsormen eines Mysticismus, zu dem man in Vorstellungen der natürlichen, treuherzigen Muttersprache schwerlich gelangt wäre. Wie leichter wurde Griechen und Römern der Kranz der Unsterblichkeit in ihrer natürlichen Gedankenweise!

#### 11.

Daß die Poesieen unsres Dichters von allen gleich aufgenommen seyn, ist nicht zu erwarten. Protestanten und Katholische, seine damalige Zeit und die Nachwelt denkt über sie anders.

Liebaewinnen konnten sie 2. B. die Protestanten nicht, deren Glaubens = und Kriegsanführer vom Dichter mehrmals hart 71 behandelt maren; überdem mar damals Alles, mas Refuit hieß. den Protestanten mit Recht gehakt oder gefürchtet. In Ländern. in benen die Deutsche Sprache weiter fortgerückt mar, borfte man Deutsche und Bayerische Scherze, wie Balbe sie aab, mit Recht auslachen ober verachten. Auch in der lateinischen Loesie hatte sich in Holland mehr als Ein Siebengestirn glänzend = claffisch gezeigt, bas vest an einander hielt, und dem bei aller ihrer genialischen Leichtigkeit und Warme Balbe's Gebichte unclaffisch scheinen mußten. Sie, diese fältern Bataver gingen nämlich nicht so wohl auf Gedankenfulle, auf eigenthümlichen lyrischen Flug, auf eine neue mächtig zu erregende Wirkung aus, die ihnen ihre ruhige und Ruhmvolle Lage nicht nöthig machte; sondern auf reine, zierliche Wortformen und Weisen. Ihnen war also Balbe nicht ba; in feinen Gedichten finde ich nur von Barlaus und Reuhaus 72 (Nihusius) ein paar freundschaftliche Spuren. Bom ersten erscheinet ein Gedicht an Balbe selbst b), bessen er auch in seinen

a) An Barlaus ift die starke Obe (Sylv. L. IX. Od. 12. Terpssichore S. 199.) an Neuhaus die Berwandlung des Saitenspiels (Sylv. L. IX. Od. 28. Terpsich. S. 282.) an den ersten auch sein Abdolonymus (L. VIII. Od. 3.) gerichtet.

b) T. I. p. 670.

Briefen rühmlich gebenket. Osonst lassen ihn unter ben lateisnischen Dichtern sogar manche Literatoren aus, als ob er gar nicht gelebt habe. — Allgemein indeß war dies bei den Protestanten nicht der Fall; worüber ich außer Barläus nur den einzigen Morhof zum Zeugen anführe. Calbenbach hat unter seinen 73 Oden ihm Eine derselben Achtungsvoll zugeeignet. Andreas Erpphius hat einige Stücke von ihm in deutsche Alexandriner übertragen.

Unter seinen Glaubens = zumal Orbensgenossen ftand Balbe besto höher. Masenius, Balbin u. a. geben ihm nebst Sarbiev unter ben neueren lateinischen Obenbichtern bie erste Stelle: und ich alaube, keine Jesuiter = Schule in Deutschland wird ihm biese streitig gemacht haben. Für die Schulen bes Orbens waren seine Gebichte vorzüglich eingerichtet; wegen seines überschwänglichen Reichthums an Sylbenmaagen. Gebichten und Materien war aus ihm und aus Masenius bas Meiste zu lernen. Ginige lateinische Boeten haben sich aanz nach ihm gebildet: ihn baher auch in Oben 74 und in Prose hoch gepriesen . Der herausgeber seines Maximilians fagt furz und fraftig, "baß Balbe bas Königliche bes Maro, bas Fruchtbare bes Nafo, bas hohe bes Statius, bas Gewichtige bes Seneka, bas Beiffenbe Juvenals, bie Scherze Katulls, die Fulle des Horaz, nach dem Zeugniß und mit dem Beifall des ganzen Europäischen Helikons in sich vereine: womit benn Alles gesagt ist. Auch außer bem Orben ehrte man ihn;

a) Barlaei epist. CCCCLXVII. und CCCCLXXXVII. Unter andern sagt Barlaus: restituisti nobis lyram neglectam diu et intermissam, vt jam merito vocari possis lyricorum scriptor aut potius Boiorum fidicen lyrae, vt ad Horatii verba alludam. Geschrieben im Sahr 1644.

b) Morhof. Polyhist. citirt und lobt ihn öfters. S. bie Register.

c) Caldenbach. lyric. l. 3. p. 185. Brunsberg. 1651. ad Jacob Balde, Lyricum insignem.

d) Andr. Gryphii poetische Balber Th. 2. S. 21.

e) z. B. Abam Wibl. lyric. (Bamberg. 1760.) Der auch seinen Tob befungen hat. L. II. Od. 2.

ber Cardinal Fürstenberg, Bischof von Paderborn, nimmt, da er nach Italien ging, unter Deutschlands Dichtern und seinen Freunden auch von ihm Abschied\*).

75 Jett haben die Reiten Alles verändert. Der Resuitenorben ist aufgehoben, und mit ihm alle Schuld bes Orbens, für die ein einzelnes Mitglied, bazu ein Lehrer ber Rebekunst und ein Dichter ohnebem nicht haften borfte. Wer hat jemals Bedenken getragen. einen Betau und Sirmond, einen Scheiner und Riccioli zu nuten, weil sie Jesuiten waren? So viel andre Dichter ber Gesellschaft Jesu sind in aller Händen: warum nicht auch, zumal nach einer zweckmäßigen Auswahl, dieser Dichter? Die Zeiten bes dreisfigjährigen Krieges sind vorbei: und wenn sein Orden zu dessen Erregung beitrug, so that Er was er konnte, den Frieden herbei zu rufen und die Gräuel des Krieges zu versöhnen. In vielem, worüber er klagt, hat er Recht; patriotische Gesinnungen für Deutschland fann ihm niemand absprechen. Rein katholischer also, kein Bayerscher Dichter allein; wie ich ihn barzustellen gewagt 76 habe, ift er ein Dichter Deutschlands, auch für unsre und vielleicht für aufünftige Zeiten. In diesem Betracht wird mirs Niemand verargen, daß ich wählte, und wegließ, hin und wieder quch verändern mußte; es gehörte dies zur Geftalt unfrer Sprache. Wenn Denis ober ein andrer Mann von Geschmack eine lateinische Ausgabe Balbe's für unfre Zeit veranftalten wollte; wie flein würde und müßte sie werden!

12.

Noch in einem andern Felbe wollte Balbe nützlich sein, in ber Geschichte. Er bachte, wie mehrere Stellen seiner Gedichte zeigen<sup>b</sup>), mit Ernst an eine Geschichte seiner Zeiten; daß er einige

a) Septem illustr. poëtarum poëmata, Amstelod. 1672. p. 266, ad amicos Germanos.

b) Terpfich. S. 291. Lyr. L. IV. Od. 47. Sylv. L. V. Od. 20. L. IX. Od. 33.

Stude auch ausgearbeitet habe, barüber ift Leibnit Zeuge. "Jakob Balde, sagt biefer"), sollte bie Bagrifche Geschichte schrei- 77 ben. Er fing an, ich habe ein Fragment gesehen, ben Donauwerthschen Feldzug, ber mit großer Klugheit geschrieben war (prudentissime scriptam.) Den Bayern misfiel aber biefer Anfang, weil er zu frei geschrieben war; Fervaug und Ablzreiter setzen nachher die Geschichte fort." — An einem andern Ort saat erb: "Die Bredigermönche und Minoriten find ben Tempelherren, die 78 Jesuiten diesen nachgefolget; ohne Zweifel werden den Jesuiten andre nachfolgen, die in der Geschichte, Arzneikunde und Mathematik unterrichteter sind, als es die Jesuiten im Berhältniß der Größe ihrer Gesellschaft zu senn pflegen. Nachaelassene Werke von Mitaliedern ihres Ordens geben sie nach dem Tode derselben nicht heraus; sie zerstreuen solche hie und dorthin, und wissen zulett selbst nicht, wo sie sich finden. Einige Handschriften bes Balbe, von benen sie nichts wußten, hat man anderswo aefunden."

So Leibnit. Wenn ich einen Vertheibiger meines Unternehmens in Wiederaufweckung dieses Dichters nöthig hätte, könnte 79 ich mir einen bessern wünschen als Leibnit? Bielleicht also trägt mein Versuch dazu bei, daß an Ort und Stelle andre sich um die Nachlassenschaft, wenigstens um die Lebensumstände desselben

a) Otium Hannover, Felleri p. 145, VIII.

b) ibid. p. 156. XLII. Leibnit. opp. omn. T. VI. p. 294. 300. Daß Balbe, eben so wenig als Boileau ober Racine zu einem eigentlichen Historiagraphen geschaffen gewesen, zeigt sowohl sein prosassicher Styl, als auch solgende Stelle aus Leibnitz Borrede zu Ablzreiters annalibus Boicae gentis: Historiae Bavaricae continuandae negotium, quantum intelligo, Jacodo Balde datum est, viro docto et ingenioso, cuius et specimina quaedam historiae, sed in novissimis, videre memini. Ille vero longi ladoris parum patiens, carminibus animum amicosque oblectadat, aulaeque convictu tantisper fruedatur. Sed non magnos progressus secisse deprehensus est. Leibnit. Opp. omn. T. IV. p. 67. Den Namen Boiorum sidicen lyrae, den ihm Barläus giebt, hat er dagegen gewiß verbienet,

bekümmern, und dem Publikum mittheilen, mas für dasselbe dienet"). Das Denkmal, das ich ihm errichtete, sollte und konnte nichts, als ein eigentliches Renotaphium fenn aus feinen Schriften, nicht aus seinem Leben.

"Er starb, saat Söcher, zu Neuburg 1668 ben 8. August. "Deffen Feber hat nach seinem Tobe ein Rathsherr zu Nürnberg 80 "bekommen und solche zum Andenken in einer silbernen Capsel "verwahret b)." Ich wollte, daß er von ihm mehr geerbt hätte, als beffen Keber.

Nichts, bunkt mich, sollte uns Deutschen angelegener senn, als dak sich zu auten Awecken alle Provinzen Deutschlands vereinigen. Rein Gebürge, kein Strom, keine Mundart, keine Religionsformel sollte sie trennen: wo irgend in einem Lande, auch mit Fehlern seiner Zeit und Erziehung behaftet, ein Talentreicher 81 Schriftsteller sich hervorthat, sollte das Baterland sich ihn zueignen, nicht seinen Provinzialismus versvotten und verhönen. Hätte in Italien. Frankreich, England keine Broving an ber andern Theil genommen, und jedes folgende Jahrhundert das vorhergehende nur verachtet; gewiß wäre in diesen Ländern die Literatur nicht dahin gekommen, wohin sie gekommen ist. Wie vielen Fleiß haben diese Nationen auch auf ihre alten Schriftsteller und Dichter gewandt! Dadurch hat sich ihre Kritik geschärft, badurch ihre Sprache bestimmt und berichtiget. Wir unterscheiden uns dadurch von allen Bölkern Europens, daß wir uns felbst gardon Paris verspotten und unfre Vorfahren verachten.

a) In Alegambe biblioth. script. soc. Jesu fteht von ibm wenig. weil ber Dichter bamals noch lebte. Die Supplemente biefer Bibliothet find nicht in meinen Sanden. Baile scheint seinen Artikel meistens aus Sotwell geschöpft zu haben.

b) Baile führt an, daß mehrere Rathsherren fogar barum geftritten und endlich geloset haben; und Baillet weiß nicht, ob ers nicht gar für einen Kirchenraub halten folle, daß biefe Feber einem Bilbe ober Altar ber beiligen Jungfrau baburch entwandt sei, ber fie Balbe, wie Lipsius bie seinige, gewiß würde vermacht haben. Schwerlich war Balbe so eitel.

Berzeihe mir also die artige, gelehrte und politische Welt, daß ich das ernste Gesicht (torvam faciem) eines katholischen Dichsters, eines lateinischen Jesuiten aus dem Grabe hervorrief, ihm seinen Staub entschüttelte, und seine Stimme wieder tönen zu lassen 82 wagte. Rein zierlicher Horaz, aber ein patriotischer Alcäus sollte er und seyn. Sinen Mann, den Leibniz auch in kleinen Anfängen und Fragmenten, die schwerlich sein Hauptwerk waren, schätze, ihn wollen wir im vielgearbeiteten Werk seines Lebens weder verkennen noch verachten.

Einige bas Leben und die Denkart des Dichters erläuternde Gebichte füge ich diesem Denkmale aus seinen Werken bei, nicht als Muster, sondern als historische Belege.

# II. Nachlese

aus

3 a fob Balbe Gebichten.

Bu Erläuterung feiner Denfart und feines Lebens.

85

86

#### Melancholie.

Muß ich im Kerker bann, in biesem traurigen Lanbe Debe verblühn und frühe verwelken? Sind die Bande, die hier mich sessien, nimmer zu lösen? Nicht zu zersprengen der Thurm, der mich einschlieft?

Dabalus schuf sich Flügel; ich barf ber wächsernen Flügel Richt, die über bem Meere zerschmeizen! —

Kann mein freies Gemüth sich nicht aufschwingen, wohin es Will? Rein tobenber Wind in ben Authen.

Auf dem Lande kein Riegel verhindert den Geist, daß er auffliegt, Leber Alven und Bolken und Sterne.

Und hat Apollo mir nicht ber Gaben höchste, die Dichtkunst, Milbe geschenkt, die auf Flügeln des Ostwinds Auf der Aurora Flügeln sich hebt? — — O Erretterinn, auf dann! Kerne von hier! dis zum Bett der Aurora! —

87

Verwünschungen bes Katarrhs. -4. 202.

Du Pful bes Lebens! Seuche bem armen Boll Der Sterblichen! Ob Cerberus bich gespien Aus seinem beisern Höllenrachen, Ober ber tildische Krokobill bich Ausweinte, als ben Schlafenben er ergriff; Wie ober haben lachend bie Furien Dich ausgebohren, als im Tanz sich Giftger bie Schlangen ber Haare küften.

Woher bu ftammeft, finke, verfink', o Best Des Menschenvolles! Fahre jur Höll' hinab, Du Lungenzehrer, Lungenbohrer, Erebus Schaum und bes Hauptes henker.

Was fällest frech bu, Räuber der Stimme, selbst Auf dürre Dichter, die, dem Olymp verwandt, Des Erdenreifs und Erdennebels Quälende Seuche nicht kennen sollten!

Auf jene Feisten falle, bu Unglücksfohn! Die Müßig = Feisten förbere bu zur Gruft, Du Tobesbote! = Beh! er förbert Krüber mich selbst zum ereilten Grabe.

Den Kahn bes Lebens ruberten jugendlich Des Mannes Kräfte; siehe, ba sprang ins Schiff Ein Räuber; ach! und kehrt die Spitze Mächtig hinab, und das Schiff erfinket.

Bergebens scheun wir fürber bes Meeres Schlund, Auf trockner Erbe sahren im Schiffbruch wir Zum Orkus; hundert Gräber öfnen Sich dem erschleichenden leisen Mörder.

#### Die Birginische Pflange.

Bacchus Einzug feireten einst die seligen Götter, Als er nach vielen und reichen Geschenken, Die er der Erde verlassen, mit Lüchsen hinauf zum Olymp kam. Seine Triumphe hatte der Thyrsus Ihm ersochten. Er kam mit Kränzen von dustendem Weinlaub, Nicht geschmückt mit dem traurigen Lorbeer. Hinter ihm flossen Ströme von Wein, statt blutiger Ströme; Um ihn sangen Mänaden und Nymphen, Und der Satyren Chor. Er bot den goldenen Becher Seines Getränks dem fröblichen Bater. 88

90 Der ben Rektar bafür verschmähte. Desaleichen bie Götter Tranken und sangen und bankten ihm alle. Kür ben labenben Trant, womit er bie Menschen beseligt. -Unvermuthet erschollen die Bforten Bon unbändigem garm. Es hatten bie Riefen ben Offa Soch auf Belions Gipfel gethürmet. Und erstiegen die Burg. In Gestalt des brüllenden Lömen Barf fich ihnen entgegen Jachus. Ballas griff nach bem helm und bem Speer; ber Bater ber Götter Nach dem flammenden Blit, und bemerkte, Mavors fehle. (Der grausame Gott, ber Jammer und Blut liebt, Reibend Dionplus iconere Siege. Wohnete seinem Triumphe nicht bei.) "Auf! eile zu Mapors!" 91 Sprach jum Füßegeflügelten Sohne. Bevs. "Er tomme jum Streit! und Dich begleite Diana." Raftlos=eilend gingen bie Beibe; Aber als fie vom heitern Olymp in die Thracischen Wolken. Boll von Schnee und Hagel und Ralte Ramen, ergriff ben berebten Gott ber hafliche Schnupfen Mjo grimmig, bag er verstummte. War es, weil er in Gile mit unbebedetem Saupt ging? Ober vom ungewohneten Trante Warm, in die Eisluft tam? Genug, ihm ftodte die Rebe, Und sein haupt war ihm wie ein Fels schwer. -92 2018 er zu Mavors Pforten gelangte, "Wie foll ich die Botichaft Jett ausrichten?" athmet er beifern, "Wie bewegen den harten Gott mit lieblicher Rede?" — Und Diana 20g eine bürre Pflanze bervor; fie bestreute die Pflanze mit glübenden Funken. -Auf ftieg aus ber zerfallenben Afche Ein wohlthätiger Rauch. Dem gebrudten Gott mar bie Stirn frei Wie ein Olymp, und die klingende Sprache Wiedergegeben.

Sie traten hinein, und brachten die Botschaft Gläcklich. Mavors eilte zum himmel (Zwar unwillig) hinauf, und die Riesen wurden gebändigt. "Schwester, sprach nach geendetem Streite,

Maja's Sohn, o sage mir, Schwester, woher du das Kraut nahmst, Das so schwell mir die Sinnen enthüllte,

Und bem entlasteten Haupt ben Rang ber Sprache gurudgab? Sieh', ich manbre beschwerliche Bege Oft hinauf und binab, burch Wolfen, bis in die Hole Bluto's, mo ich bie Schatten geleite. - Dumpf bann fühl' ich mich oft. Ich muß burch Regen und Kälte — Romm, und zeige mir, jagenbe Schwester. Mo bie Bflanze bir blüht." -"Sie blüht in westlichen Balbern, Fern entlegen, hinter bem Meere. Bachus febte babin nie feine Tritte. Der Stolze Rühme fich nicht auch biefer Erfindung. Wür ben Jager blübet fie bort. 3ch lehrte ben Jager 94 Ihre verborgnen nütlichen Rrafte. Wenn in büfterer Wolke ber Regen bort und die Nebel Wälber umbüllen und Bäubter ber Menschen. Treibt bies Moly bie Nebel hinweg burch fanftere Wolfen; Frei wird bas Saupt und bie Näffe bes Hirns finkt. -Brauche bie Pflanze, jeboch nur reisend im Zuge ber Lufte, Ober brunten in Bolen bes Bluto. Richt im Olymp; fonst flieben Dich balb Göttinnen und Götter: Aber im Freien wird fie Dir wohlthun." Und bie Jägerinn führte ben Gott zum Lande ber Jäger, Und umwand mit ber Pflanze ben Stab ihm, Der jum Robre gebieh. Birginien beift bas Geburtstand 95 Diefer Pflange, Dianens Erfindung. Men Freunden Merturs auf Wegen und Stegen, in Sainen. Ober auf Rebelbeschwereten Rüften. Ueber ben Wogen bes Meers, in nassen Thalern und Ebnen. Rebnern, benen bie Sprache verfiegt ift, Allen blübet fie jett die Sorg'=entnehmende Pflanze,

An einen Nachäffer feiner Gebichte.

96

Mutter rubiger, weiser Bedanken.

Mein Spiel der Saiten, das du so oft verlangt, Ich sende dies, und schwöre bei Phöbus Pfeil Und Bogen, und bei seiner Cither, Und bei der golbenen Lode Phöbus: Es ist das Meine, das mir so oft erklang In dunkeln Hainen, ober am heilgen Quell. — Jedoch wenn etwa beinem Finger Zürnend sich weigert die goldne Saite;

Gib mir die Schuld nicht. Sandte dem Türken einst Nicht Standerbeg, der Schrecke des Türken, auch Den Säbel? Aber seine Rechte Sandt' er ihm nicht, die den Säbel führte.

#### 97

#### Die Rache bes Dichters.

Hieber, Berruchter! Der mir meine Lieber schmäht, Und naget sie mit schwarzem Zahn, Hieber! daß ich mich grausam räche, daß ich dich Bezähme, beißger Zoilus.

Zuerst, Berbrecher! weih' in süßer Rach' ich bich, Ich weihe dich — ben Grazien, Daß, wenn du weinen willst, du lachen müssest, wenn Sie dir die Zwiebeln, wenn sie dir Den Rettig und den scharfen Knoblauch nehmen, der Dir unrein deinen Athem macht. Dafür dann duste deine Lippe süßen Dust,

**9**8

99

Ich wünsch', o Abscheu, ferner bir, daß nie der Schlaf — Daß dich der Schlaf am Morgen nie Beschleiche, und dafür die ganze Nacht hindurch

Bersenke in den schönsten Traum.

Bom Nettar, ben bie Biene fog.

Benn du erwacheft, reiche Ceres bir ein Brot Bon ihrer garten reinsten Frucht;

Im andern Korbe Bachus einen Wein, ben bu Für Formianer etwa hältst;

Und bazu, Unverschämter, wünsch' ich hunger bir Des Tucca bei Lucullus Mabl.

Den Durst bes Cato, als er Afrika burchstrich, Bei vollen Krligen Manlius.

Gebt ihm, ihr Götter, daß mein unversöhnter Feind, Mein Theon, wider Willen froh Und glücklich werbe, ja, wo möglich, glücklicher, Als Der, ben er so rauh verfolgt.

In feiner schliechten Schüffel werb' ein Stockfisch ihm Zum Karpfen ober gar zum Stör.

Betrogen werb' er, baß ber Sperling seinem Gaum Nur wie ein Krammetsvogel schmedt,

Die wilbe Taube wie Fasan. —

Was weil' ich noch,

Langmüthiger als Raso, Ihn Den Ibis völlig abzuthun. Ihr Furien!

— (Ihr weissen Kurien:) wo sevd

Ihr, Shidsalssterne! — Weilft bu noch, o Blit?
— Der Casars Saupt umleuchtete,

Ihr Donner, die jur Linken tonen? —

Bas voreinft

Rafita auf bie Römer lub,

Wie seinen Flaccus bort Mäcenas, Flaccus ihn Berwünschte, so verwünsch' ich bich.

Gequalet werbe beine Bruft — von füßem Schmerz; Bestürmt bein Ohr — von Orpheus Ton.

Unwürdger Momus, werth bag breigespaltner Blitz Bom Jupiter Dich treffe, Dich

Der Ocean erfäufe, Dich ber Erbe Schlund Berichlinge, — wie? Du blidest mich

Gleich einer Kröte an? betroffen und erstarrt. Haft bu an meinen Flüchen gnug, So fort von hier! Hinweg! — Und wenn bu eilig nicht

Gen himmel fliegest, streu ich bir, Ein Unverföhnlicher bem Unverföhnlichen,

Noch glühndre Kohlen auf bein Haupt.

### Der meichliche Belbenfänger.

102

101

100

Zarter Genserich, Du, (sage beim Jupiter!) Du willst Waffen und Mann, Schlachten und Felbherrn Du Singen? hüpfend in leichtem Flügelkleibe, ben ehrnen Mars? Süngling, schaue Dich an! Eppriens Insel hat Dich mit Grazien, Dich mit Amorettinnen, Weich wie Albions Schäschen, Glatt wie Inbische Muschelchen,

Auferzogen; und Du, girrenbes Täubchen, willst Abler preisen im Kamps? Wenn Dir ein Gott noch räth, So verstecke die Cither, Indeh Bauk' und Trommet' ertönt.

103 Statt bes Rosses ergreif artig ein Stedenpferb, Statt bes blutigen Speers schwinge ben bunten Ball In die Lüfte. Du magst auch

Zierlich singen bas Rab bes Glücks,

Doch nicht Jenes, das sich auf= und danieder wälzt Im Gesilde der Schlacht; singe Dein Kreiselspiel. Und — o siehe, da kämpsen Spatzen! werde des Kampss Homer.

104

#### Die Ahnen.

Den hohen Uhnen, bie in bem alten Saal In abgelebten Trachten ben grauen Bart Dir zeigen, bed' ihr strafend Antlitz, Junger Feronius, mit Tapeten.

Und prange nicht im Schilde ber Bäter mit Erlegten Ungeheuern ber alten Zeit. Und Kinge nicht ben Sporn, und glänze Mit des entlegenen himmels Sternen.

Du flihrest Löwen, ber bu ein Haschen bist, Und neumst bich Abler, ber wie ein Täubchen girrt, Du willst Ulpf seyn; sei Achilles. Gleißenden Reben erliegt kein Hektor.

105

Dem Schwert erlag er. — Die wir, entartet jetzt, Urahnen nennen, boten bem Feinde Brust Und Leben dar; sie trieben herzhaft Tatern und Hunnen zurud mit Schande. Berbers sammt. Werte. XXVII.

Wir sind in Worten tapfer; in Thaten find Wir weich und höflich, sprechen von eherner Borfahren Kriegs = und Ritterzügen, Selber gediehen zu Wachsesplippchen.

### Die Ungeheuer.

106

107

Wär' ein Kind gebohren, das lahm an Füßen und Händen Blind und taub und dazu noch gehörnt ist; O wie würde der Bater, wie würde die Mutter es anschaun! Wie das Ungeheuer beweinen!

Und in unferer Welt, o Freund, wie viele ber Schensal Wandeln umher, und je offner, je werther!

Blind ift die Liebe, das Glüd; die Gelegenheit tahl, und ber Wohlluft Triefen und thränen die schielenden Augen.

Dem Schaamlofen mangelt bie Stirn, bem Frechen ber Schabel, Benem bas Berg und bie Bruft und bie Zunge.

Ruhmfucht blabet ben Kropf, und die Chrfucht blafet die Baden Auf, als bliefe fie Bfeifen und Hörner.

hundert Ohren redet die Fama, entgegen dem tauben Zufall! — Freund, wie freche Gestalten!

Unter solchen wandelt der Mensch und härmt sich das Herz ab; Zwischen ihnen dreht sich das Leben Schlüpfrig. — Was wir lieben und sliehn, und hossen und fürchten Und begehren, sind — diese Gestalten.

#### Das Gelb.

108

In Kaufmannsläben wie in Palästen blinkt Das helle Gold; in riechenden Kellern, wie Auf Weihrauch=dustenden Altären Und in der Höle der seilen Unzucht.

Der Räuber, wie der Bater des Baterlands, Der Priester, wie der Augur begehret Geld. O wäre Geld der Menschenwürde Bahres umd einziges Gut; die Tugend Würd' es allein befitzen. Das Laster sah Man allverachtet betteln bie Straßen hin; Und Tugend ging' auf allen Wegen Reich und geehret und groß und glücklich.

109

Bett ift es anbers. Freund, und so benke bann: Kann Gelb nicht größer machen an Geist und Herz, Den ber es hat, und auch nicht kleiner, Dem es entgehet; und können Schätze

Aufwiegen nicht die goldene Seele, die Sich selbst genug ist; ach, so genüget mir Bas ich besitze. Bar's ein Kleines, Größer ist Das, was ich selbst mir werth bin.

110

### Der faliche Glanz.

In dem Glänzenden Allen ist Etwas Niedriges, Freund, Etwas Unlauteres, Das mir Etel und Abschen macht.

Möge Jenen des Auhms schallender Combessang, Und sein prächtiger Chrendrief Laut verklinden; er hat, was er sich laut erwilnscht.

Diefen qualet die Rangessucht Heimlich. Was er begehrt, scheint er zu fliehen und Rurnt dir, wenn du es ihm versagst.

111

Richt mit trotiger Stirn, nicht vor den Thuren will Er erbetteln die holde Braut;

Defto gieriger boch, besto verschlagener Sitt ber Freier ihm in ber Bruft.

Jenen hebet bie Laft, die mit einträglichen Burben lohnet, bas Laurer=Amt. Er merkt anderen auf, die er mit guter Art Källe. (Schändliches Anabenspiel!)

Mit wie gleifsenbem Ernft, mit wie ersonnenem Schweigen bedet man Lift und Trug, Täuscht bas glaubenbe Boll, lässet ben himmel selbst Drohen, stellet ben Ohren nach. — Daß im salzigen Meer außer bem Hauch ber Gunst Rein gefährliches Liftchen weh', Weiht bem Aeolus man heiße Gellibbe, kehrt Oft bie Segel, bas Steuer oft, Bis ben Safen anist, bis man ihn frob erreicht.

112

Kränze krönen ben Maßtbaum nun Stolz. Am Ufer erbaut steht ein Altar und dampst Kestesopser den Göttern auf! —

Ich nicht also. Der Stuhl, den ich besitze, sei Richt ein goldner; ein eichner Stuhl. Ferne, serne von mir, schimmernde Büberei!
Iede niedrig=erkauste Macht,
Und die Ehre, die mit Schande besaden brückt!

Auch Gehorchen ist Macht. Ein Herz,
Das sich selber regiert, sich zu gehorchen weiß,
Hat das weiteste, schönste Reich.

Alles übrige sei froh übergeben Gott.

#### Der Glückliche.

113

Wer ist bann glücklich? Neiben bie Götter selbst Den tapfern Weisen, ber mit bem Schickal kampst: So ist ber Arme, ber bes Reichen Golbene Tasel verschmäßt, auch glücklich.

Er hat, (und ag' er einsam im Binkel bort) Bei seinem Mable fröhliche Gafte stets, Sich selbst; und muntre, frohe Diener, Burzenben hunger, Geschmad und Eflust.

Natur ist seine Wirthinn; Gesundheit kränzt Mit unerkauster Freude die Tasel ihm. Weiß wie die Milch, die er genießet, Rein wie das Wasser, das Er sich schöpfte,

If seine Seele. Schmedet die Traub' ihm nicht Auch ungekeltert? — Freude des Herzens, Freund, Ift inniger, als die die Lippe Schlürsend erhaschet im dustgen Nebel.

Ernsthafte Freuden dauren. Ein Lächeln, das Mit Kunst gebildet auf dem Gesicht erscheint, Gleicht dem gemahlten irdnen Kruge, Rühr' ihn nicht an; er zerfällt in Scherben.

115

#### Die zweite Euridice.

Billft Du wiffen, warum Dein und mein Benno bes homen Glangenbe Fadel verschmäht,

Und Sich nur und ben Mufen lebt?

Hor': als Bater und Mutter ibm homens reicheste Gaben Priefen, ergriff ibn ber Gott; Begeistert fang er biefes Lieb.

"Seib mir, Lamien, fern! Ihr Enkelinnen Metellus, Töchter von hohem Geschlecht, Denkbilder des uralten Roms.

Demonder des uranen Adms.

116 Selbst ber Mutter ber Gracchen, ich mag Corneliens Mitgift Richt; sie bringet zu viel Bon Thaten ihrer Abnberrn mit.

> Ihr auch, schöne Gestalten, die ihr im leichten Gewande Keusche Dianen erscheint, Des alten Sparta Böglinge:

Ach wie trüglichen Glanz schuf oft die weibliche Schminke! Paphia's Reize, wie oft

Berwischte fie ber Schwamm ber Nacht!

Schöne Briseis! Es wirft bein Auge brennende Flammen; Aber, o leiber! in ihm Entweien Schaam und Liebe sich.

117 Keusch ist jene Calpurnia, keusch mit brohenbem Auge. Manche Bacchante zerriß Im Stillen ihren Bentheus.

Eltern, qualet mich nicht mit Brautewählen. Ich habe Meine geliebtere Braut

Bor allen längst mir auserwählt.

Orpheus zweite Euridice fie; fie ftammet vom hohen Gipfel des Libanon nicht, Bon Pindus Sainen ftammet fie. 2018 ich Ihre Stimme vernahm, erjauchte bas Berg mir: (Berber ber Liebe find Die Augen wahrlich nicht allein.) Gleich ertobr ich fie mir zu meiner Getreuen; es franzten 118 Simmlifde Mufen bas Feft Dit Rrangen aus Elpfium. Funfzehn golbene Jahre, die wir zusammen gelebet, Ohne Gezänt und Groll, Wie goldne Tage schwanden fie. Kolgfam, wie bie Sabinerinnen, ift meine Beliebte; Frag' ich, antwortet fie mir; Und nicht unwillig schweiget fie. Meine Edo: fie fpricht, wie ich empfinde. Den garten, Jeto den helleren Ton Des Bergens giebt fie mir gurud, Burnet auch nicht, wenn ich ihr zuweilen nabe mit Ummuth; 119 Zürnender Liebe Gewalt Entgegen fampft fie freudiger. Ift gelehrter als Sappho, jedoch auch keuscher. Sie labet Jeben gefelligen Gaft Mit Anmuth, die fein Berg begehrt. Eine Benelope fie; auch unter Schaaren ber Freier Bleibt fie bem Manne getreu, Und hat für Jeben ihre Lift. Aber was allen Glauben besiegt, sie tostet bem Mann nichts. Lebet vom Aether ber Luft, Und liebet weber Bracht noch Mabl. Und auch Mutter ift fie; o Mutter holbseliger Kinder, 120 Reicher als Niobe felbst; Lucina bringt aus ihrem Schoos Schmerzlos Töchter und Sohne, Gefang' und die füßesten Freuden -Wikt ibr ben Namen ber Braut?

Die Cither bier in meinem Arm.

121

Gespräch mit ber Mufe.

2018 ber Dichter bie Magerkeit in Deutscher Sprache besungen hatte.

Der Dichter.

Seit ben thrischen Dichtern mich Zugesellte ber Gott, ber ben Gesang beherrscht, Und mir reichte die Cither, Lieb' ich, Römerinn=Muse, Dich.

Die Dufe.

Seit Tentonischen Sängern Dich Zugesellte die Zunft hagerer Dürftigen, Und Du ihre Gestalt sangst, Hab', Untreuer, ich hasse Dich.

122

Der Dichter.

Tönt die Sprache Germaniens, Die statt Deiner anjeht Sprache der Cäsarn ist, Scheint die schlanke Gestalt Dir Also widrig, o himmlische?

Die Mufe.

Reiner himmlischen Muse ziemt Solch ein Trauergesang; Eine ber Schrecklichen Ruf' hinauf vom Avernus, Fieber, Sorge, ben hunger selbst.

Der Dichter.

Käm' ich aber, o Zürnenbe, Reuig wieder und flöh', flöhe den rauhen Ton, Und in füßer Begeistrung Säng' ich unferer Liebe Glück.

123

Die Mufe.

Bift Du gleich, wie ein Thracier Unbefonnen und sangst rauh wie ber Boreas; Dennoch, tehrest Du wieber, Bleibt Dir meine, ber Muse Gunst. Gespräch mit ber Muse.

124

Mis ber Dichter in altromischer Sprache fingen wollte.

Die Mufe.

Diesen jüngesten Frühling, Wer Legt' auf meinen Altar, hing an die Säulen ihn? Welcher Bittende störet, Bhilomele, mir jetzt Dein Lieb?

Der Dichter.

Darf, versöhnete Göttim, ich Deinem freundlichen Wort, darf ich ihm schüchtern traun, O so gönne mir Eines — Gib ein Zeichen der Liebe mir.

Die Mufe.

125

Auf zweigipflichem Felsen zwar Droben auf bem Parnaß wohnen bie Musen; boch Ihre Worte sind einfach. Rebe, Dichter, ich höre Dich.

Der Dichter.

Aus ber Quelle bes Alterthums, Bo Laberius trant, Nävius, Ennius, Möcht' ich schöpfen, und Oscisch Singen, Töne ber ältsten Welt.

Die Mufe.

Welche tolle Begierbe treibt, Bankelmilthiger, Dich! Gnigt Aganippe Dir, Gnigt Dir Pegasus Quell nicht? Sieh', wie hell er dem Fels entstürzt!

Der Dichter.

126

Flaccus (Muse, Du weißt es selbst,) Ist mir süßer als Wost; aber Pacuvius Quell und Mutius Becher Möcht' ich kosten; wo ist der Quell?

Die Mufe.

Hinter brohenden Felsen quillt Er verborgen im Hain, ohne betretnen Weg. Mancher stechende Dorn wird Blutig rigen dir Hand und Fuß. Der Dichter.

Keine brohenbe Felsenkluft Schredet mich; ich erklimm' Offa und Pelion; Durch Dabalische Gange Schlipf', ein anderer Thefeus, ich.

127

Die Dufe.

Ungeheuer bewachen ihn, Schreckgestalten! Der Balb schallet von köwen. Laß, Laß den kindischen Borwitz, Du mir lieber als Dir jetzt selbst.

Der Dichter.

Scheuchte mit ber Mebuse mich Pallas selber hinweg; bräng' ich so emsiger Bor! — Mich schützet ein Harnisch, Schwert und Helm und die Lisse.

. Die Mufe.

Wohl bann! (wenn mir Apollo nicht Meine Bitte verfagt,) morgen in Friihe wird Dich erweden ein Lichtstrahl, Phobus Blitz, ber ben Weg Dir zeigt.

128

Der Dichter.

Lebe wohl, o Horazische Silfe Muse, Du bleibst meiner noch eingebent; Nach bestandnen Gesahren Abends lehr' ich in Deinen Arm.

129

Der verschnittene Sänger.

Dich entzücket, Marull, ber arme Sänger, Der burch Phrygische Kunft Cybelens Raub warb; Süßer finget er bir, als alle Schwäne Unfres Apollo.

Mir nicht also. Die Stimme der Natur dringt Mir ins Nopfende Herz. Der salsche Triller, Tön' er Klagen und tiese, tieste Seufzer Als Bhilomele Rührt mich nicht. Mich erquickt ber Turteltaube Bahres Girren; ich haffe, (Freund, verzeihe Meinem ländlichen Ohr.) ich haß' unbärtge Lebende Cithern.

#### Der Sochzeitfänger.

130

Bergebens lockt bu mich, ben Ermilbeten, Bur Hochzeitstöte. Ließe sich Herkules Die Käule winden aus der Rechte; Liebesgefänge mir abzuschmeicheln

Bermag itt Keiner. Siehe bas Baterland In Blut und Thränen. Siehe von Waffenklang Und Mord und Graufen es erfüllet; Könnte die traurende flumme Muse

Da lüstern forschen, was Humenaus singt?. Mein Pegasus, (und waget' er seinen Flug,) Er schwinget ihn in ernste Fernen, Din zur Geschichte ber Römer=Borzeit.

Wie, ober hin zu jenem Barbaren=Rest, Das Deutschland brobet, ober zum Lager selbst Der Deutschen, die in wilder Irre Länder verheeren und selbst sich würgen. —

Kommt bann zurüd ermattet bas Flügelroß, Leg' ich ben Zaum ihm, lege bie Missung ab; Und sitze sinnend wie ein Consul, Traurig erwägend der Böller Schickal.

#### Segen und Fluch.

132

131

Un bie versammleten Friedensgefandte.

Mso nahet ber Tag! Es besucht uns wieber Aftraa; Mit Schande wird Bellona weggebannt. Seliger Tag, ba einmal burch langen Jammer gewitzigt, Der Blage wir vorziehen fiilles Glüd.

Seh' ich die Furien fliehn? Den Reid mit zerbiffener Lippe, Die wilde Ehrfucht mit dem Schlangenhaar; Zwietracht mit zerrifinem Gewande, die grämliche Habsucht, Die auf verscharrten Kisten wachete. — 133 Wo sie gewandelt, wird mit Feuer die Erbe gereinigt, Die Wunden ihrer Maue schließen sich.

Friebe fnüpfet bie Herzen, inbeg er bie Schläfe mit Blumen Umwindet, und ben Ruf ber Liebe weiht.

Schaut fein weifies Gefpann! Ein Amor lentet ben Buget; Das teufche Chor ber Sulbgöttinnen icherzt

Ringsum den Triumphator, und streut vom glänzenden Bagen Mit vollen Händen Ros' und Lilien.

Mulciber hammert nicht mehr in Aetna's Schlunbe bem Mavors; Dianen und ber Ceres ichmiebet er

Mügliche Waffen, ben Pflug, die hade, ben blinkenben Jagbfpieß; Es wandeln Selm und Schwert fic gern in fie.

134 Faunen besuchen bie Stabt; fie bringen bie Gabe bes Balbes; Bomona traat am Arm ben vollen Korb.

Nymphen pflückten im Tang ber Wiefe Blumen und knüpfen

Im Spiele sie zum Braut= und Hochzeitkranz. Festlich=geschmücket stehn die Penaten; sie laden den Gastfreund,

Den Nachbar an ben traulichen Kamin. Hesperus fieht ben frölichen Kreis, und winket ihm Segen,

Peipern's fiehr ben fronden Areis, und winter ihm Segen, Und grifft ihn öfters noch als Morgenstern.

Evius schlingt die Rebe nicht um den schattigen Umbaum Allein; durch Dorn und Heden zieht er sie,

hier an ber Mauer, und bort zum Fenster hinüber; er suchet Den nächsten Weg zum heitern Freundesmahl.

135 Richt mehr gablet ber hirt bie heerbe; fie weibet ihm ficher; Men altas icummert, ober lebrt ben Sain

hirtenlieber. Er fingt Amaryllis; reicher als Maro An Landgefängen, tennet er fein Glid. —

Dies, o Quiriten, und mehr, wenn Eure Herzen zur Eintracht Sich neigen, schenkt ihr ber entzückten Welt.

Aber wendet ihr euch ftarr aus einander; so boret, Bas mich ber Gott in mir au fingen awingt.

Zeiten werben kommen, ba über = und unter einander Die Böller stürzen und sich Alles wirrt,

136 Cimber und Gallier, Deutscher und Schweb', Englander und Dacer,

Pannone, Belg' und Celtiberier. -

Und wie ein Sturmwind wird ber Thracer kommen; er brennet Den Weinberg weg in freffend kaltem Reif.

Ober ihr Machtigen, foll ber Kothurn euch Bunber enthüllen? (Ber Frieden haft, ift fie ju feben werth.)

Schaut! Die himmlischen schütteln, wie über Tobte, bie Urnen Des Rhabamanthus: Guch ereilt bas Loos.

Schauet! Die Luft entzündet fich felbst. Richt Jupiters Arm warf Die Blive. Schwerter sundeln um euch ber.

Flammenschwerter. Es schärfeten sie nicht hände ber Menschen; Die Erbe schleubert sie aus ihrem Schoos.

Und ben Bater würget ber Sohn, die erbarmenbe Mutter Das eigne Kind. Es treten zum Altar

Flehende Greise; der Altar schweigt. Es bebet der Altar; Und flürzet und bearübt die Betenden.

Also brohte ber Gott. Ich leg' euch Segen und Fluch vor, Ihr Hohen, wählt ben Segen Uns und Euch.

Pompejus, Cafar und Cato.

138

137

Bei einem Gemählbe von Albrecht Durer.

Schwer ists, erhalten was sich ein Reich erwarb, Benn seine Tapsern selber im Kampse stehn Mit sich, um Mes. Mso brach einst Unter den Beiden die Welt in Stücke.

hier steht, ber teinen Gleichen ertragen tann, Dort, ber als Größern niemand erkennen mag; Und bürgerliche Waffen Nangen Unter Vompejus und unter Cafar.

Den Frevel theilten beibe. Der Eine kehrt Dem Recht entgegen; Der bem Senat ben Speer. Es tont ber Stoß, und ach ber Freiheit Letzter erschrodener Schatte schwindet.

Rur Einer steht entgegen bes mächtigen Eprannen Antlit, unliberwindlich ihm. Der Römer Freiheit ist dem Cato Werther als Nom und die Gunst der Römer,

Ihm als sein Leben theurer. Und gleich mit Ihm, Denkt Cato's Gattinn. Nacket durchwandern sie Die Wiste Lybiens und wählen Beibe den Tod mit gezücktem Dolche.

Den Tob bes eblen Cato von eigner Hanb Mag Cafar hören; aber ben Cato sehn Als Knecht vor sich, bas soll er nimmer! — Biele ber Leichen haft bu begraben,

Du Tobtengräber Julius. War kein Feind Euch, Römer, übrig, daß ihr euch selbst erwürgt? Kein Thrazier? kein Dacer? Schrie nicht Erassus Gebein euch noch an um Rache?

140

### Fabricius Tag.

Mit vortreflichem Sinn Orbnete Rom Sich ein Gebentfeft an. Des Kabricius Tag. Der vom Triumph Wieber jum Pfluge ging, Groß als Conful und Helb. Größer jeboch, Daß er es nicht mehr mar. Bum Anbenten an ibn Legete bann Jeber bie Kafcen ab. Trat zu feinem Gefchlecht Wieber und warb Bas er gewesen war. Andre Zeiten, o Freund, Anberer Sinn Ewiger Dictatur. Wirben fleben am Mann, Wie an ber Leim= Ruthe ber Bogel flebt.

Und o Wunber! Die Leim = Ruthe, sie schafft Abler aus Hänflingen; Abler, welche bem Zevs Schmetternben Blitz Tragen ins Schlasgemach;

Pfauen, welche bes Schweifs Golbenes Rab

Ueber sich selbst erhebt. —

O wie träte ber Pfau, Träte ber Mar Sanfter und fittiger,

Wenn Fabricius Tag Stellte ben Pfau Wieber zu Kräben bin:

Wenn Fabricius Tag Wieber ben Aar

Jagte zu Hänflingen.

Demokrit.

143

144

142

Cyniter find wir nicht; auch jene Schule fei fern uns, Die uns zu ftarrem Eifen macht.

Linder, o Freund, und gesellig und hold sei unsere Tugend, O Illingling, bu von offner Bruft.

Zwar wir blirfen im Geist die Setten alle burchwandern,

Es fcleift baran fich Wiffenschaft. Benn ben Demofritus ich bir jett ertiare, fo bore

Mit Luft an, was er Gutes fagt; Das Misfällige laß ihm. Er pflegte, (saget die Fabel)

Zu lachen, selber auch im Schlaf. Also hatte zum Scherz die Natur ihn lachend gebildet;

Du weißt, sie spielt oft so und so. Diesen beberrichet die Leber, den andern die kackende Galle

Diesen beherrichet bie Leber, ben anbern bie kochenbe Galle, Was ihn beherrschte, war bie Mila\*).

<sup>\*)</sup> Ihr wurden aus einem Phhsiologischen Irrthum die frölichen Gemulthsbewegungen zugeschrieben.

# 145 Einem, der Philosophie zu lehren auf die Akademie ging.

Des hochgelahrten Stagiriten Rennbahn Gehft bu mit raschen Räbern zu Durchlaufen und gelehrten Staub zu sammlen, Bereit zu jeglicher Gesahr.

Dich abzurufen von dem hohen Borfat, Wär' eines unbesommenen Katheberseindes Rath, ob deine Wange, Dein Auge zwar und deine Brust Dir selbst abrathen. Auf dann zur Maschine! Drei volle Jahre drehe sie:

Doch nimm noch mit bir beines Freundes Lebre:

146

Erhalte bein Gemüth gefund, Gefund die Bruft, das Haupt von spätem Wachen, Bon Zank und Neuerungen frei, Und bleibe lieber bei der alten Leier.

147

148

#### Das Stabt= und Lanbleben.

An einen Rechtsgelehrten in Amfterbam, ber fich aufs Land begab.

Eine Rhapfobie.

Geht ihr gräulichen Sorgen, ihr häßlichen Namen, Processe,
Und was sonst Städtisches in Städten lebt!
Geht, verberget euch tief in jene Trauerpaläste,
Du prächtges Elend, glänzender Berdruß!
Mir gefället des Freundes Entschluß, der, dem Kerker der Mauern
Entronnen, sich sein Tuskulum erwählt.
Barum thürmten Unsinnige wir die gehauenen Felsen?
Zu sürchten etwa ihren schnellen Sturz?
Oder uns zu verdaun des Himmels glänzenden Anblid?
Zu rauben uns einander selbst die Luft?
Anders lebte voreinst in freier und fröhlicher Unschuld,
Bon solcher Thorheit fern die junge Welt

Auf bem Lande. Da blubn unschuldige Freuden. Sie füllen

Dit immer neuer Wohlluft unfre Bruft.

Da schaut man ben Simmel; ba raubt kein Rachbar ben Tag uns: Apoll' aus frischen Naren Quellen beut Trant bes Genius uns. O tennten bie Menichen ihr Gliid nur: Gewik in finstre Stäbte bara es nicht Unfre Mutter Ratur, nicht binter Schlöffer und Riegel: Rur alle blübts auf offner freier Rlur. Wer's nicht suchete, fands. Wer reich ift ohne Brocente. Geniekt. Sein Schat ift, was die Erbe beut. Sier ber rinnende Bach, fein Gilber. Es fteiget in Aebren 149 Sein Golb empor und lacht an Baumen ibm. Dunkel im Laube verhüllt singt seine Kavelle. Da klaget. Kroblock und streitet seiner Sänger Chor. Anbers klagt in ber Stadt ber gefangne traurige Bogel: Gin Sflave, ber ihm feine Körnchen ftreut, Glaubt, er finge bem Herrn; mit jedem Tone verwünscht er Den Bütrich, ber ihm feine Freiheit fabl. -Auf bem Lande beglückt bie Natur; ihr Affe, bie Runft barf Nur furchtsam bort und züchtig sich ihr nahn. Schau hier biefen Palaft, die grüne Laube. Gewölbet Bon wenig bichten Zweigen birgt fie bich. Wie ben Berfermonarch fein Saus von Cebern und schenkt bir. 150 Bas Jenen flieht, gefunden füßen Schlaf. Groke Stabte find groke Laften. Der eigenen Freuben Beraubet, bascht nach fremben Freuden man. Alles in ihnen ift gemablt. Gesichter und Wände. Gebehrben. Worte, felbit bas innre Berg. Mes in ihnen ift von köftlichem Holz und von Marmor. Bon Holz und Marmor selbst auch Herr und Krau. Eine Riobe fie. Sabinerinnen in Stabten Sind feltne Regen in Aeguptenland. Wanble die Strafen hindurch; ba fteben prächtige Tempel. Doch mas Lebenbiges in Strafen webt. Jagt nach Gelbe. Da fluthet und ebbt bie fturmenbe Menge. Getheilt von Winden widrigen Geschick. Lauren auf ben Gewinn mit taufend Kiinsten und kennen 151 Rur Eine Runft nicht, würdigen Gebrauch. Und wie kenneten fie die garte Runft? da Begierbe. Und Sorg' und Angst ihr Herz mit Quaalen peitscht. Sete man Schüffeln auf; es ftrome echter Falerner;

Die Würze buften; und ber traurige

Nicht fich selbst geborenbe Wirth sist matt an der Tafel -D Lanbes = Armuth, o wie bift bu reich! Wenn man hungert, so ift man bort, was jegliche Jahrszeit An mannichfaltiger Erquidung bir Froh gewähret. Der Pflug wird Tafel, bas grilnende Blatt wird Ein reiner Teller für bie icone Frucht, Reinliches Holz bein Krug, bein Wein bie erfrischenbe Quelle, Die frei von Giften bir Gefundbeit ftromt. Und mit sanftem Geräusch zum Schlaf bich labet. Inbessen 152 Boch über bir bie Lerch' in Wolten fingt. Steigend auf und bernieber und schieft bir nab' an ben Kiffen In ihr geliebtes Heines Furchenneft. Solden Freuden vermählest bu, Freund, noch schönere Freuden. Ein zweiter gludlicher Bortenfius. Jebe Blume, das Beilchen, die neugebohrene Rose Berjüngen bich, und wenn ber himmel broht, Miebft bu in beinen Monischen Sain, bas Tempe ber Mufen, Wo beilger Lorbeer jeben Baum umfrangt. Jeglicher Gichenzweig eine Cither traget. In Tibur. In Alattus Tibur finbest bu bich bort. Begafus Buf ichlägt. Siebe ba fpringt eine Quelle. Du trinkeft: Barlaus mit bir fcopft und fcopfet tief. 153 Saturen borchen mit spitzigem Obr und geschloffener Lippe: Tritonia legt ihren blanken Selm Nieber und laufdet. Inbef wetteifernd Phobus = Apollo Die Cither felbft ergreift und tampft mit Euch. Glidliche Zwei! - Rein beiliger Dichter wohnet in Stabten; Und weilt er da, so wohnet sein Gemith Auf bem Lanbe, wo Chore fingen in grünenben Sainen, Da wars, wo Orpheus Hain und Felsen zwang. Göttergeliebter Greis, vergebens müpf' ich an beinen Auch meinen Faben. Lebe, lebe wohl.

154

#### Säfulariiches Lieb

an bie Befellichaft, ju welcher ber Dichter gehörte.

Die du menschlichen Elends dich erbarmend, Einer heiligen Angelobung Tochter, Dies Gelübbe geknüpft, das bis zum späten Enkel hinausreicht, Göttinn, fruchtbare Mutter, eble Jungfrau, Der von Rosen ein Kranz und weißen Lissen Ihre Schläse bekränzt; Jo! ber Päan Singet Triumph bir.

Denn du wuchsest empor, beherzt im Unglisch Und vorsehend im Glück. Wenn Weste schwiegen, Führt im Sturme der Nordwind froh und sicher Dich in den Hafen.

Nuten mußte bir, wer bir schaben wollte, Feinde nähreten dich. In Ungewittern Troff aus Wollen, die Untergang dir drohten, Honig und Milch dir.

Wie bort Herkules Berg, bestürmt vom Meere, Unerschilterlich unter schall'nden Wogen Steht; so unter den Fluthen, die dich deckten, Stehest und ftandst du.

Was ich finge, bezeugt ber umgewälzte Kreis ber Zeiten; ein säkularscher Päan Schallt bir, Lorbeerumkränzte, ber Mtäre Ziemen und Musen;

Anbacht ziemet ber Göttinn, frommer Weihrauch Und ein heiliger Schaur. Aus wilden Thieren Schuf sie Menschen; es folgten ihrer Stimme Wiltende Tiger.

Blitze sandte sie ungeweihten Hainen; Welcher Winkel im Meer am Erbenrande, Welches Thule war je ihr unzugänglich? Welche der Alpen?

Wo die Stürme der Welt das Nest sich pflanzten, Dort wo ewiges gelbes Eis die Gipfel Deckt; es wacheten Greise; doch ihr Fuß ging Ebenen Weges

Ueber Gipfel und Abgrund. Allenthalben Bandeln Boten der Göttinn, allenthalben Fremd und Bürger. Dem Tugendreichen gnüget Eigener Reichtbum. 155

Wenn ein einziger Wink das Schiff erschüttert, Stürzt ein Brett in die Woge; kaum drei Finger Ueberm Rande des Todes schwimmt der Kühne Sicher und furchtlos.

Und ein Kühnerer schwimmet ohne Schiffbrett Zu Molukten und Magellanus Inseln, Trinkt Mäotischen Sumps, als tränk' er süßes Wasser bes Rheinstroms.

157

158

159

Deine Segel, o Göttinn, schwellen aller Zonen Winde, ber Ost= und West= und Sildwind Wie ber Norben; es wallen beine Schiff' auf Sealichem Meere.

Bis zum Lande der Fabel reicht dein Weltruhm, Der Japaner und Indier, der schwarze Neger danket im Wasserlosen Lande Ouellen des Heils dir.

Päan auf! und Triumph, breimal Triumph bir, Der Tyrannen zu ihrem Siege bienten, Purpur bringen sie bir von Ost und Westen, Glänzenben Burvur.

Siegestränze, von töftlich=fremdem Laube Dir geflochten; du haft mit beinem Blute Dort Brafiliens, Sina's, Englands, Deutschlands Aluren gefärbet.

Ueberwunden besiegen wir. Zu Boden Tief banieder gedrückt erstehn wir glorreich; Unfre blutige Saat entsprießt zu reicher Krölicher Ernte.

So bisher. Es beginnt ein neu Jahrhundert; Herr, mit welchem Berhängniß? Mit Demfelben! Wiederkehren die heilgen Sterne Cosmas Und Damianus.

Der Kampf mit dem Tode.

Was wird endlich werden? So oft ergriff ich die Leier; Ach sie bringt mir keine Gesundheit. Kühl' ich des Lebens Rahn nicht abwärts schleichen? Er zittert Langsam hinab zum Strome der Lethe. Wohl dann! Komme der Tod mit Köcher und Bogen gerüstet; Diesen Schild halb' ich par die Rruft mir

Diesen Schild halt' ich vor die Brust mir.

Bester als Ajax Schild wirst Er die Pseile des Todes Riidwärts. Sehet, es ist meine Lyra.

Und erlieg' ich alsbann; du haft nicht Ehre vom Siege, Lod! Du haft einen Schatten erleget\*). 160

#### Der längere Tob.

161

Sechzig Ernten und sechzigmal, Freund, erlebetest du, daß dir Dionpsus Trauben preste. Du willst noch mehr Ernten sehen und sühlst glühenden Lebensdurst Bis zur Hese des Kelchs. — Wohlan, Trinke, trinke den Kelch bis an die Hese. Schon Naht dem Auge, dem Ohre naht

Dunkle, schweigenbe Nacht. Schwindel und Blöbfinn nahn Deinem Haupte. Wie zittert bir

Hand und Fuß! Du erliegst unter bem Ungemach, Das in Regen und Sturm und Schnee Und in Schlossen auf dich, armer Beladner, fällt. Ach, die schöneren Jahre — sind

162

Sie vorüber o Freund, wünschen am Leben wir Uns nur längeren schwerern Tob.

## Mpstische Chorgesänge.

163

1.

Schmerzen ber Liebe.

Bittere Quaalen find Quaalen der Liebenden, Deren Labung ein Durft, denen Ambrofia Ihr unendliches Sehnen, Ihre Trauer Erquickung ist.

<sup>\*)</sup> Anspielung auf bie burre Geftalt bes Dichters.

Deines Herzens tiefe Wunde, Liebende, wer kann fie heilen? Da des Arztes Hand du scheuest, Sprich, wer wird dir helsen?

164

165

Märtrerinn, und suchst ber Marter Reue, dir geliebte Schmerzen! Dir gefällt bein Quaalgeliibbe; Sprich, wer kann dir belsen?

Bas die milde Erbe barbeut, Kühlend Wasser, Balsam = Aether, Milch und Honig, aller Blumen Bohlgeruch ist dir wie Galle; Ach, wer kann bich beilen?

Wie weissagend die Furcht mir oft Eine Warnerinn sang; sie sang: "Unter den Unbezwingdarn ist Liebe das Unbezwinglichste. Glühende Pseile schießet sie, Unauslöschlichen Feuers voll. Und die ernstere Liebe, sie, Deren Flamme der Aether ist, Ach, sie scherzet und spielet nicht; Sie umbildet das weiche Herz, Bricht die Härte mit ihrem Pseil, Wirft zu Boden, die sie erhebt." —

Eure Schwester, Gespielinnen, Die im Tobe der Sehnsucht liegt, Ist nicht todt; o sie schlummert nur. Seht, wie athmend das Herz ihr schlägt, Wie ihr Mund nach Erquickung lechzt!

Rehmt, o nehmet in euren Schoof, Unterflüt die Gesunkene, Schlingt ben liebenben Arm um sie, Daß sie ruhe von ihrer Quaal.

#### Nachtfeier ber Liebe.

Liebe jetzt, wer nie geliebt hat! Wer geliebt hat, liebe jetzt! Wie ber Hirsch vom Pfeil getroffen, in sich träget er ben Pfeil, Glühnber Durst verzehrt den Matten, Durst verzehrt den Blutenden; Ueber Fels und Dornen eilend, lechzend nach dem frischen Quell, Hört er rauschen, sieht ihn blinken, stürzet nieder und erlechzt.

Liebe jetzt, wer nie geliebt hat! Wer geliebt hat, liebe jetzt. So die Seele, die der höchsten Anmuth süßer Pfeil durchdrang, In sich trägt sie ihn und liebt ihn; er verzehrt ihr Innerstes. 167 Richt genesen von der Wunde, zur ersehnten Quelle will Sie hinüber, sieht die Quelle, dürstet, lechzet, und erlechzt.

Liebe jett, wer nie geliebt hat! Wer geliebt hat, liebe jett! Süßer Tob, du Wunsch des Herzens, neues Leben, höchster Wunsch, Wenn nach hingefunkner Bürde freier Aether uns umfängt, Dem entkommnen Erbenpilger ösnet sich des himmels Thor, Alle Seligen empfangen ihn mit Brilder-Schwesiergruß.

Liebe jetzt, wer nie geliebt hat! Wer geliebt hat, liebe jetzt! Schweigt, ihr Thränen! Keine Flöte Nage ben gesunknen Staub. Eine Stimme tönet broben, Eine tausenbstimmige 168 Freube! Freube! Keinen selgen Märtyrer beweint man mehr; Man besingt ihn. Aus! besinget, singt ber Liebe Märtyrer.

Liebe jett, wer nie geliebt hat! Wer geliebt hat, liebe jett! . Hort! bie Chöre tönen lauter! Sütse Namen tönen fie: "Rose, Königinn ber Blumen, unter Dornen aufgeblüht! Perl' ans tiesem Meeresabgrund', aller Erbe Köftlichstes! Kleine Lilie bes Thales, unentweihte Lilie!

Liebe jetzt, wer nie geliebt hat! Wer geliebt hat, liebe jetzt! Schöner ist der Tag des Todes, als die Stunde der Geburt. In des ewgen Friedens Zelte ruhet die Entkommene; Kränze dusten. Humenäus stimmet an den Brautgesang: 169 Und die Königinn der Blumen. Selige, sie blilbet dir.

Liebe jetzt, wer nie geliebt hat! Wer geliebt hat, liebe jetzt! Weinst du noch? Der Freude Thränen sließen, wenn umber du schaust; Deine Saat ist nicht verlohren, beine Trauben prangen schön; Jeder Bunsch ist dir gewähret, mehr gewährt als jeder Bunsch: Denn wer Den hat, den du liebest, trinkt der ewgen Wonne Meer.

170

#### Der Beherate.

Umsonst verschwenden seuszend die Tage wir; Bergebens zanken wir um die Weisheit. Laßt Das eitele Gezänk, ihr Streiter; Höret der Muse begeistert Lied an.

Ber ist ber Beise? Ber sich gentiget, wen Bom heilgen Rechte lisserne Willihr nicht hinweglodt, noch bes Machtgebieters Drohenbes sunkelnbes Schwert hinwegschreckt.

Der ist ein König, welcher die Furcht bezwang! — In Gottes schönem Tempel, der weiten Welt, Ist seine Brust des heilgen Tempels Stiller Altar, der der Gottheit ziemet.

171

Nicht Abein und Donau zeichnen die Grenzen ihm Des Baterlandes. Ob zu Italien, Zu Böhmen Prag und Rom gehöre, Kümmert den fremden erhabnen Gaft nicht,

Der Gottes Welt bewohnet. Sein Pallast ist Die weite Burg, um die sich die Sonne wälzt, Sein Dach der Himmel. Enge Mauern Kothiger Städte sind sein Bezirk nicht.

Das Jahr ber Aera, als er gebohren warb, Der Bater, ber ihn zeugete, find nicht Er. Am Licht bes Tages, frei vom Truge, Offen zu leben ift seine Weisheit.

Recht leben heißt ihm Leben. Den Hauch ber Luft Genießen ist kein ganzer Genuß bem Mann, Der nur von Ruhmeswerthen Thaten, Früchten bes Geistes, im Geiste lebet.

172

Wie jedes Jahr vom Himmel herniedersteigt, Iss ihm das Beste. Gestern und morgen sind Ihm unbekannt; für heute lebt er, Heute mit Göttern und mit sich selber.

Auf Einen Punkt versammlet, gebraucht er stets Sein ganzes Leben; eben so froh bereit, Die Bürbe fortzutragen ober Weg sie zu wersen mit heitrem Blide. Der ist ein Freimann, welcher sich selbst besitzt, Ein Ebler, ber sich ebler als alles Golb Das sein ist, achtet, und die Gilter Jenseit der Grenze, der weiten Grenze Des eignen Muthes, großer Beklimmerniß

Des eignen Muthes, großer Beklimmerniß Richt werth hält. Bollt' ein männlicher Sinn das Haar, Das ihm entfiel, mit bangem Seufzen Oder mit Sorge zurück erbetteln?

Dann sorgt ber Weise, wenn es zu wohl ihm wirb; Benn ihm bas Schickal schmeichelte, sürchtet er, Im Unglick tapfer. Steht ber Unfall Eisern, ein kämpsenber Schilze vor ihm;

Er kämpft und wirst entgegen mit gleicher Kunst Und sängt und nutzt die Pseile des Schickals, bis Die letzte Stund' erscheinet; freundlich Nimmt er sie auf, die er längst erwartet,

Wie sie bie Götter senden. Ift unser Tob Entkerkerung bes Geistes; wer zitterte Wenn Ihm, bem Langgesangnen, endlich Sinket die Fessel, und Freiheit sein ist? —

Wer mir gehorchet, sage ber stillen Schaar Der Schatten, wenn ihn leise bas Schickal rust: "Hier bin ich!" Weihend sich ben Göttern, Laß' er bahinten was nicht mehr sein ist.

Bollenbe, Lieb. Was könnte mein Birnia, Mein Paullus fagen, bas bu nicht auch gefagt? Jetzt ruhn wir unter bieser Eiche; Morgen beginnen wir andre Lieber. 173

# Maria.

#### Die Unnennbare.

177

178

Wo beginnen und wie soll ich vollenben, Jungfrau, beinen Gesang? ben hundert Sprachen Singen, hundert Sprachen in jeder Zone Singen einst werden;

Der die Berge der Welt, als sie zum Himmel Aufstieg, alle den Scheitel neigten. Alle Ströme rauschten Gesang Dir mit der Berge Wehenden Wipfeln;

Hermon's Hain, und die Au Engebbi, Karmel, Und vom Himmel gepflanzt, die alte Ceber Libanon's, und der Palmenhain, Cupreffen Und Terebinthen.

Deines heiligen Lanbes Strom, ber Jorban, Theilte sich und berührte bir die Ferse Sanst; in Hesbon spielte mit beinem Abglanz Leise ber Zevhyr.

Und wie foll ich bich nennen? Dich, bes Lebens Heilquell, Schatte ber Müben, bich in Flammen Glänzender Rosenbusch? Den Stern am Morgen Ober Aurora?

Jene Taube, die einst des Friedens Oeizweig Ueber Ströme der Sindenfluthen brachte? Turteltanbe, die unserm Erdenjammer Tröftungen zugirrt? Regenbogen der Gnade über dunkeln Wollen? Rose der Doruen? Wenn einst Jede Schöne Blume verblüht, der Blumen schönste Blühet unsterblich.

#### Mutter und Rind.

179

Holber strahlet bas Auge Dir Silfe Mutter, im Glanz himmlischer Freude, wenn Auf den rosigen Knaden Du Niederblickest, und Ihn leise dem Herzen nahst. Zarter schlingen sich Blum' und Stamm Nicht zusammen, wie Du, Kind, an der Mutter Blick, Wie die Mutter an Deinem Blick Hangt und trinket in ihm Athem der Seligkeit. O Ihr Beide, die nur Ein Herz, Eine Seele belebt! Mutter dem Sohne Du, Sohn der Mutter des Lebens Band\*).

#### Die Mutter unterm Kreuze.

180

Unfäglich ist bein Schmerz, und bennoch stehest du, O Mutter, unterm heilgen Kreuz, Mit beiner Brust es stätzend. Was du siehst, Und wer dich siehet, Freund und Feind, Drängt tieser dir das Schwert ins blutge Herz. Doch seht! Sie blicket rusig an, den Sohn. Die Martern haben alle ihre Krast erschöpft; Sie saugt in sich des Sohnes Lod. O hochbetrilbte, theile beinen stüllen Schmerz, O theile beinen Schmerz mit mir.

#### Der Anblick der Liebe.

181

Rings umwacht von der heilgen schönen Flamme, Göttinn, Liffet der Mond, es klift die Sonne, Deine Dienerinn, Dir den zarten holden Segnenden Fußtritt.

<sup>\*)</sup> Coagulum vitae.

Bring' es Gnade bem Dichter, daß er Dich sang, Dich, umwacht von der heilgen schönen Flamme. Richts versaget dir Der, nichts ift, was Er Dir Könne versagen,

Der am Kreuze, so oft mit Mutterbliden Du Ihn schauetest an, ber Liebe Stärkung Ihm zusenbenb, mit vestem Blid hinaufsah, Auf zu bem Bater.

#### 182 Die Göttinn bes Frühlings.

Ihren Bräutigam zu frangen.

183

Einzig Holbe, Zarte, Schöne, Deren Glanz die Welt erleuchtet, Deren Lieblichkeit den Frühling Biederbringt mit tausend Blumen, Zarten Blumen, die dir gleichen, Sei gegrüßet, Frühlingsmutter, Blumengöttinn, sei gegrüßt. In dem Thor der schönen.

Suchen viele Gold und Aleinob. Du, ein Kleinob selbst, erscheinest Wie der Mond im Thor der Sterne, Wie die Sonn' im blauen Aether glänzend Alles überbedt.

Wenn aus unserm Thränenthale Du zum Himmel wieder aussteigst, Liebend wallet jeder Zephpr Zu berühren deine Lode; Und den Schleier dir zu lösen Drängen sich im Taubensluge Engelknaben zu dir an.

Darf ich was von dir erstehen, Königinn, so laß der Sonne Schönen Glanz uns froh genießen, Treibe weg die bösen Tage, Bändige der Seelen Aufruhr, Und zerbrich des Krieges Wassen, holde Friedensköniginn.

184 Laß ben Müttern ihre Knaben, Ihre Töchter froh erwachsen, Töchter, wie die leichten Rehe, Knaben, wie die jungen Löwen. — Wenn der Rächer Wollen sammlet, So besänstige, du Holde, bittend ihn mit deinem Auß.

#### Die Göttinn bes Saines.

Jungfrau jener Haine, ber Berge Göttinn, Rings umschattet und rings umgrint von Zweigen, O wie sehnet' ich mich, zu knien vor beinem Hoben Altare.

Aber ber Wagen eilt. Ich send' hinauf bir, Wie getrennet ein Freund dem Herzgeliebten, "Heil bir!" Sage die Echo mir vom Berge: "Liebender, Heil bir!"

### Die himmelfahrt.

An dem Tage, da du der Erd', o Jungfrau, Dich entschwingend, hin über die Gestirne Stiegst, da neigete sich, bestreut mit Blumen, Dir der Olympus:

Und ein süher Gesang, als Du hineintratst, Sholl ben Himmel hindurch dir laut entgegen: "Wer ist Sie, die aus wilden dunkeln Hainen Glänzend hervorgeht?

Eine Göttinn, in Sich, o ganz in Sich schön, Ueberstießend an Reiz, und süßen Freuden; Um sie dustet der Aether; lieblich lehnt sie An den Geliebten

Ihre holbe Gestalt. So tritt in seine Stillen Reiche ber Mond; so blidt die Sonne Auf am Morgen; es klift ihr Blid auf, alle Thränen Aurorens." 185

186

Unter solchen Gefängen hobst bu höher Dich, o Mutter im Arm bes Sohns, und über-Stiegest Alles was Gott nicht ist und tauchtest Dich in ber Gottheit

Glanz. O felige, Gnabenreiche Jungfrau, Laß vom Meere ber Frenben, laß aus beinem Bollen Becher, auch nur ein Tröpslein stillen Unfere Thränen.

188

#### Die Tabellose.

Welche Nymphe bes Hains erwählst bu, Lieb, bir? Keine Nymphe bes Hains: die Unbeflectte, . Die als ewige Weisheit vor bem Schöpfer Liebend im Rath stand.

Berge waren noch nicht, nicht Thal und Högel, Meer' und Ströme. Den Sternenplan zu ordnen Sann ber Bater; da reichte sie den goldnen Glänzenden Plan ihm,

Warb die Schafferinn, theilte Licht und Dunkel, Gab den Wellen ein Ziel, erschuf sich Menschen; Kein Bergehen der Menschen nahm ihr ihren Leitenden Zügel.

189

Aus Berbrechen erschuf sie neue Gnaben; Weisheit aus Labyrinthen; tief im Dunkel Neues schöneres Licht. Sie schwamm als Arche Ueber ber Sündssund.

Bramt' im feurigen Busch, die Unversehrte; Unentweiht, eine Lilje unter Dornen. Was gebohren ist, stirbt; sie ging unsterblich Auf zum Olympus.

Geht zu schauen hinaus, ihr Töchter Sions, Eure Königinn. Auf viel schöne Perlen Stralt ber Morgen; sie ist des Aufgangs schönste Thauende Perle. Biele Jungfraun schweben in himmelschören Um ben Einiggeliebten: unter allen Ift nur Eine bie Auserwählte, reine, Glänzende Taube.

## Schwanengesang bes Dichters.

190

191

Bankt nicht unter mir bie Erbe? Weigernd fich ben Unbankbaren. Den Bergeffenen au tragen. Der fo oft, bom himmelsfeuer Angeglüht, bie Saiten rührte, Und in trager Ohnmacht feine Ragarenerinn nicht fang,

Die ihm, mas in seinem Liebe Lieblich ift, ben Rrang von Rofen, Lilien und Morthen reichte. Die ihm, was in feinem Bergen Liebe mar, aur Liebe wedte: Und in langem tobtem Schweigen unbankbar vergaß ich fie!

Mein ungiemenbes Berbrechen Welche Quelle wirbs verföhnen? Seit bes Benufiners Leper Dir entfant, und Sippotrene Mir verfiegte. Wobin foll ich Wenben bie gerrifinen Segel? woher schöpfen Lobgesang?

Soll ich fie mit jenem weichen Eitlen Dithprambus preisen, Wie ibn anstimmt Somenaus. Wie Dionpfus ihn anstimmt? Rein! aus Thetis Silberwellen Steige mir ein reines Loblieb, fleig' ein Somanenlieb bervor.

Denn bie mir entfunine Lever Meines Flaccus ward zum Schwane. Tauchend in die Silberfluthen, Glänzend wie am Strom Capfter Sich Apollo's Liebling sonnet, — 192 Warum follt' ich ihn nicht rufen, ihn nicht loden jum Gefang?

Schöner Schwan, bei beinen Schwestern Die im Padus, im Mäander, Die im Mincius sich baben, Ruf' ich dich, o du der Nymphen Freude, du der Wellen Orpheus, Komm mit beinen tausend Stimmen, schissend Loblied, schwimm beran.

Du, bem Phöbus seine Lieber Und Weifsagung mitgetheilet, Der aus dieser Welt in Jene Uhnend sich hinüber singet, Du mit heiligen Gefängen Schönbeladnes holdes Fahrzeug, zeige dich und schwimm heran.

193 Beilst du noch? Die Lifte wehen Lieblicher. Die Nymphen horchen: Siehe ringsum die Gewässer, Hier in diesem stillen Hasen, Anen, Higel, Alles schweiget. Anch dein Bruder unter Sternen glänzend, sieh' er horchet Dir.

— Sehet er erscheint und schwinget Beit sein glänzendes Gesieder, Taucht hinein sich in des Himmels Abglanz, blieft hinauf gen Himmel, Bendet itzt den Hals und segelt — Singend, was ich singen sollte, hält er rudernd an. Er singt:

"Mer Annuth, aller Gnade Mer Hub geliebte Mutter, Du Bescheibene, Du Keusche, Sinnenrein und rein im Herzen, 194 Heilige, hochheilge Jungfrau, Rimm von Lust und Strom und Sonne, nimm ein reines Loblied au.

Du Krystall, in bem sich Himmel, Sonn' und Mond und Sterne spiegeln, Demuthvolle, die den stillen Glanz der Gottheit offenbahrte, Du des ewigweisen Rathes Heiligthum, Gefäß der Liebe, Mutter aller Lieblichkeit. Engel reichen bir ben Scepter. Heilge Bäter, Patriarchen Reigen sich vor dir der Tochter. Jungfraum weih'n dir ihre Kronen, Märthrer dir ihre Palmen, Und in Einem Lobgefange preiset Dich des himmels Chor.

Friedebringerinn, du öfnest Silndern die verschlosine Pforte Zur Berzeihung. Aller Kranten Pflegerinn, du der Betrübten Arzt und süßer Trost und Labsal, Retterinn zu Land und Meere, Du der Sinkenden im Schiffbruch, der Berirrten Retterinn.

195

196

Alle Christenheere banken Dir ben Sieg. Du giebst ber Erbe, Wirst ihr geben Fried' und Freude; Darum seiret dir der Aether, Darum wallen die Gestirne Liebend um dein Saudt: es klissen Wond und Sonne deinen Tritt.

Königinn." — Er kehrt die Segel, Taucht hinein sich in die Wellen, Schläget dreimal noch die Flilgel, Singet dreimal noch Maria, Und erhebt sich im Triumphe Auf zu seinem Sternenbruder und verschwindet meinem Blick.

Königinn, nimm an das Loblied, Das die Schwangewordne Tither Dir noch Einmal fang, und führe, Führe mich mit deiner Rechte Hin durch Krieg= und Weltgetümmel. Unwerrlickt will ich dir folgen, wie durch Freude, so durch Leid. 197

#### Die Balbraft.

(Ein Marien = Moster auf ben Tirolergebürgen.)

Die ein heiliger bunkler hain in Wollen Rings umschattet und bedt mit seinen Zweigen, Indeß über ben Wollen sie umwallen Liebende Sterne.

O wie listete michs, bort ihren heilgen Sit zu schauen, umringt von hohen Felsen; Tief zu schauen hinab ins Thal ber Erbe, Nahe ben Sternen.

Liebe rief mich hinauf. Ihr Freunde, kehret Kehrt und nehmet hinab mein Wunschgelübbe, Hier zu sterben. In welchem Schatten sänd' ich Silhere Rube?

198

haucht aus jeglicher hole mir nicht heilger Schau'r entgegen? Es ift, es ift bie Nomphe, Die mich liebend umfängt! Es ift ber Gottheit Rabere Nabe.

Laßt mich! Werbe ber Gipfel eh' ein Abgrund, Eh ber heiligen Walbraft ich entfage. Gönn', o Göttinn, bereinst in Deinem Schoos hier Ruhe bem Miben.

# III. Nachschrift.

Gine Rechenschaft bes Ueberfegers.

Rebst zwei Briefen

bon

Barläus an Balbe.

Man wolle biese Nachlese Balbischer Gedichte für das 201 halten, was sie seyn soll, für eine kleine Sammlung erläuternder Belege zu den Lebensumständen und der Denkart des Dichters. In Dingen, die ihn selbst angehen, sie mögen Scherz, oder Ernst, Satyre, Freude, Zeitkürzung und Hoffnung betreffen, ists am besten, ihn durch sich selbst kennen zu lernen; daher einisgen dieser Gedichte ihre volle Genialität geblieben ist. Auch der mystische Sänger, auch der Ordensmann mußte sich zeigen, beibe nur in dem schmalesten Raume.

Der kleine Marien-Tempel, ber am Ende der Sammlung 202 der Schutzgöttinn des Dichters errichtet ist, wird niemand befremben. Ihr weihete er seine zartesten Empsindungen und besang sie in jeder Gestalt; so daß man ihm eine schöne Blume seines Dichterkranzes nehmen würde, wenn man ihm diese und mehrere unübersetzte Gesänge raubte. Ber die Besungene nicht für eine Heilige halten will, dem sei sie Muse unsres Dichters, eine christliche Aglaja oder Beatrice, das Ideal jungfräulicher, mütsterlichen Tugenden ober die himmlische Beisheit.

Mir bleibt übrig, als Ueberseter vom Zweck meiner Arbeit Rechenschaft zu geben, damit niemand bei ihr etwas anders suche,

als er findet. Nichts weniger war nämlich meine Absicht, als den ganzen Balde, wie er bafteht, zu geben; wer ihn also will, für 203 den stehet er noch unübersett da. Mir geziemte es, weder seiner politischen noch kirchlichen Lage, am wenigsten seinem Geschmack in Allem nachzugehen, wovon das Kenotaphium die Ursachen angiebt. Will man ihn in dieser Gestalt nicht einen übersetzten Balbe nennen, so nenne man ihn einen verjungten Balbe und übersetze ihn selbst. Ich folgte bem Geist seiner Muse, nicht jedem seiner Worte und Bilber. Bei seinen lyrischen Stücken behielt ich den eigenthümlichen Ton Redes derselben im Ohr. den Sinn und Umrik besselben im Auge. Schönheiten habe ich ihm nicht geliehen, wohl aber Flecken hinweggethan, weil ich seinen aroken Genius zu sehr ehrte, als daß ich mit kleinfügigem Stolz ihn in diesen zur Schau ftellen sollte. Wo dem Umrik seines Gedichts etwas zu fehlen schien, zog ich mit leiser Sand, wie bei einer alten Zeichnung, die Linien zusammen, damit ich ihn meiner Reit darstellte. Ueberhaupt war mir an dem Geist, der in 204 seinen Gedichten athmet, und am Inhalt berselben oft mehr gelegen. als an der Einkleidung selbst, ob mich gleich auch diese in ihrer reichen und neuen Mannichfaltiakeit sehr reizte. Albern märe es gewesen, wenn ich nicht jeder bieser Einkleidungen bas Licht gegonnet hatte, bas fie in unfrer Sprache und zu unfrer Reit fodert. Sie lockte dies Licht von selbst an sich.

Schriftsteller ist, ben man bearbeitet und der Zweck, zu welchem man ihn darstellt. Anders müssen z. B. die classischen Alten, wiederum anders unter ihnen die Dichter und Prosaisten behandelt werden; ja auch keine Art der Poesse darf in dieser Behandlung der andern völlig gleich seyn. Die lyrische Poesse und das Epigramm sind vielleicht die eigenfinnigsten unter allen; da sie nicht übersetzt seyn wollen, so muß man sie mit der gewissen. Wer hierinn keine Versuche gemacht, oder wem die Muse dazu Gefühl, Ohr und Sprache versagt hat, sollte hierüber nicht

18\*

richten, ober wir reichen ihm bie Leier selbst, daß er sich als Meister zeige.

Der größeste Meister bes Uebersetens in unserer Sprache, Luther, hielt die sogenannte Buchstäbliche für die ungeschickteste Uebersetung. Man lese seinen Sendbrief vom Dollmetichen, wie er benen, die ihm vorwarfen, er habe hier bas Wörtlein allein eingerückt, bort bie Maria voll Gnaben, ben Mann ber Begierungen u. f. nicht buchstäblich übersett, antwortet, und wie er es mit bem Bod Emser aufnahm. "Ich habe Deutsch, sagt er, nicht lateinisch und griechisch reben wollen, da ich Deutsch zu reben im Dollmetschen fürgenommen hatte. Ach habe verbeut= schet auf mein bestes Vermögen, habe damit niemand gezwungen, 206 daß ers lese, sondern freigelassen und allein zu Dienst gethan benen, die es nicht besser machen können. So ist auch niemand verboten, ein bekres zu machen. Wers nicht lesen will, der lasse es liegen: ich bitte und feire niemand darum. — 3ch weiß wohl. was für Kunft, Fleiß, Bernunft, Berftand zum guten Dollmetschen gehöret: es heisset, wer am Wege bauet, hat viel Meister. Aber die Welt will Meister Klüglich bleiben, und muß immer das Roß unter bem Schwanze zäumen, alles meistern und selbst nichts können. Das ist ihre Art." — So Luther. Beit entfernt, ben geringsten Borzug feiner Sprache und Fähiakeit, jumal bei einem so ganz verschiednen Gegenstande mir beizumeffen, führe ich die Worte blos an, um zu zeigen, worinn Er die Kunst bes Doll= metschens sette.

Die Sylbenmaße meines Dichters waren mir nicht gleich= 207 gültig; sie trugen mich auf ihren Flügeln. Da Balbe sich mit allen versucht und über alle nachgebacht hatte, wie seine Borreben, seine Scherze mit dem Skazon, und mehrere Stellen seiner Gedichte seigen: so habe ich von der eigentlichen Art eines Jeden durch ihn Manches gelernet. Ihm galt es nicht gleich, wo und wie er ein Sylbenmaas gebrauchte. Insonderheit zeigen die Bariationen seines großen Gedichts von Sitelkeit der Welt, seines Agathyrsus, seiner Olympia und Philomele.

wie Ein und baffelbe Thema in biesem und jenem Sylbenmaße eine ganz neue Gestalt annimmt; da man dann offenbar siehet, daß das Sylbenmaß ihm mehr als Kleid war; es war ihm Form der Gedanken. Bei jedem seiner Gedichte fühlte ich, daß sodald ich aus seinem gewählten Sylbenmaße schritt, ich in einem frems den Takt spielte, daher ich, soviel es meine Sprache zuließ, mich demselben folgsam bequemte.

Einer zwiefachen Regel folgte ich bei bieser Uebertragung. Zuerst, daß ich mich hütete, Sylbenmaße ins Deutsche zu bringen, die mir der Sprache ganz fremd und widrig schienen; ein Kennzeichen davon ist, daß man sie ohne vorgeschriebene Formel nicht erkennet, und wenn man natürlich lieset, den Vers anders als die Formel will, scandiret. So wagte ich mich z. B. nicht an das Metrum

Denn die Worte müßten sehr glücklich gewählt und sehr stark bezeichnet seyn; oder man lieset, sich selbst gelassen, den Bers anders. So ists mit andern, plöglich sich wendenden, umkehrens den Sylbenmaßen, insonderheit mit dem Skazon. Nun halte ichs aber für den ersten unverzeihlichen Fehler eines Sylbenbaues, 209 wenn man mit gleichem oder mit mehrerem Rechte den Bers anders lesen darf, als es der Baumeister wollte. Das Sylbenmaaß, dünkt mich, müsse sich der Sprache selbst einsingen und dem Berse gleichsam unveränderlich einprägen.

Das zweite Geset, das ich mir auflegte, war, daß der künstliche Gesang, (Ahnthmus) und die natürliche Deklasmation nach dem Sinn und Affect des Inhalts, (der Accent) sich einander unterstützten, nie aber einander widersprächen. So viele Nachtheile nähmlich unsre Sprache im Gebrauch dieser Sylbenmaaße gegen die Sprache der Alten hat, in welcher sie entsprossen waren, und daher in Manchem, worauf Jene drangen, insonderheit in der Berkettung der Worte nach Regionen große Nachsicht verlanget: so dringet sie doch auf Einen Vorzug vor jenen Sprachen, nämlich, daß Sinn und Affect des Inhalts mit

Stelle, die das Wort im Metrum einnimmt und dem Ansehen, 210 ben es barinn behauptet, nie in Streit sei, vielmehr biesen Sinn auch ber Stelle und bem Gewicht nach bezeichne, die ihnen bas Metrum anwies. Auch der Leser, der ohne Kenntniß der Brosobie blos bem Anhalt nach mit Berstand und Affect laut lieset. muß burch Hebung und Senkung ber Stimme, in Intervallen, Länge und Kurze ber Sylben, ohne es zu wissen, dasselbe Gemählbe ausbrücken, was ber Sänger im höheren Laut ausbrückt und ber Dichter metrisch bezeichnet. So wurde 3. B. in unsrer Sprache bas Otium divos rogat bes glücklichen Horaz eben fo mohl, als sein ödite regibus ein Kehler senn, ba dem Sinne nach das erste Wort hier einen zu leisen, das zweite einen zu vollen Laut im Gange bes Gemählbes erhalten zu haben scheint. Und doch ist eben Horaz der Dichter, der diese innere Congruenz bes Sylbenmaaßes, Sinnes und Affects unter allen Römern vielleicht zum höchsten Einklange gebracht hat, wie fast jeder Tritt jedes seiner ber verschiedensten Sulbenmaake 211 in jeber Art bes Sinnes und Affects zeiget. Unfre Sprache barf sich hierinn nichts nachsehen, da sie an der Bollkommenheit bes Wortbaues und am festen Klange bes Rhuthmus ber Römischen weit nachstehet. Weil ihr der helle Ton des Gesanges (acri tibia) oft fehlet: so muß fie für Berstand. Ohr und Bers besto genguer mobuliren.

Bu bieser genauen Modulation für Verstand und Ohr gehöset, daß sie die Sylbenmaaße der Alten nie in erzwungener Manier, sondern ihrer eignen Natur und Art gemäß brauche. Wohl höre ich z. B., was der Sapphischen De ihr seste bestimmter Abschnitt Otium divos || Rectius vives || desgleichen der Alcäischen De ihr bestimmter Abschnitt Justum et tenäcem || für eine Fülle und Würde giedt; ich weiß aber eben sowohl, daß den Sapphischen Vers seine Ersinderinn Sappho selbst viel weis 212 cher gebraucht hat, und daß Horaz sich an Stelle und Ort auch daß quem virum aut höröx erlaubte. Gleichergestalt macht es die flüchtigste Vergleichung klar, daß unsre Alcäen, wo sie nicht

hoch austönen sollen, bei jenem einförmigsbeobachteten Abschnitt insonderheit in längeren Oden sehr eintönig werden, und daß bei sanfteren und vertraulicheren Bildern der unerwartete Ueber= gang aus Einer Region in die andre nicht nur dem Zusammenhange des Bildes portheilhaft sei, sondern in der Declamation auch unser Ohr aleichsam sanft hinübertäusche. auch unser Sapphische Vers in der Abwechslung die ihm Rlopftod 3. B. in seiner Clarissa und sonst gegeben, ber Bersart seiner Erfinderinn vielleicht näher, als der Römische selbst. Ueberhaupt hat der Geist des Dichters auf die von ihm angewandten Sylbenmaake einen unaussprechlichen Einfluk. 213 diesen Bers hier brauchte, kann er ihn anderswo vielleicht nicht brauchen; Empfindung und Inhalt geben ihm dort einen andern Tritt und Ton. Der Iprische Gerameter 3. B. ist durchaus nicht ber Herameter Virgils ober Tibulls, ja auch in seiner Gattung ist er nicht allenthalben Derselbe. Der kleine Bers nämlich ober die paar kleine Verse, die auf ihn folgen, und zu ihm gehören. bestimmen ihn hier so eigenthumlich, als der Ventameter ihn bei ber Elegie bestimmte: benn beibe Sylbenmaake bilben bem Ohr und Gemuth nur Ein Ganges. Wer von biefen Dingen fein Gefühl und in ihnen keine Uebung hat, sondern die Berse blos nach dem - v an den Kingern abzählt, oder mit dem Kuk herklopfet, der ist kaum einer andern als einer Centauren = Musik und Kritik fähig.

Aber warum so viel von Sylbenmaaßen? Weil wir Deutsche sie noch so wenig im Ohr haben, und in unserm Urtheil oft rohe 214 Begriffe von ihnen äußern. Rur wenige haben ihr Gehör an Griechen und Römern weise geübt, einige haben es sogar an ihnen gelehrt verübet; die Anwendung jener Vorbilder und Regeln auf unsre Sprache sobert ein glückliches Zusammentressen vieler Kleinigkeiten, deren Sine ohne die andre nicht seyn will. Insonderheit haben unsre gereimten Jamben das Ohr der Deutschen so verderbet, daß wir uns in ihnen, selbst in Sonnetten und Stanzen, die doch die wohlklingendsten Gedichte seyn sollen, oft die äußer-

sten Haten, Zusammendrückungen der Sylben, Beleidigungen des Sinnes der Rede, ja im Ganzen einen Pferdetritt erlauben, der nothwendig zuletzt für jedes feinere Gefühl eines mannichfaltigeren, volleren, und höheren Wohlklanges, kurz einer Musik des Sinnes der Worte, das Ohr stumpf macht. Wer an Versen, wo es laut zischt, oder zischt laut, hällt dumpf, oder dumpf knallt sein Ohr gedildet hat und dem Vorurtheile treu bleibt, daß 215 alle einsyldige Wörter lang und kurz seyn dürsen, nachdem man sie zu gedrauchen Lust hat, dem wird sonderdar zu Muth, wenn er sich in eine Höhe erhoben fühlt, wo jedes Wort seinem lebendigen Inhalt nach auf seiner Stelle ganz austönet. Ift eine bestimmte Prosodie unser Sprache möglich, so muß sie durch die Sylbenmaße der Alten in unser Ohr gedracht werden; durch das kürz pflockt, und pflöckt kurz unser Jamben wird sie es nie\*).

Bater unser im Himmel, bein Name werbe geheiligt. Zu uns komme bein Reich. Dein Wille gescheh wie im himmel u. f. enthält, bis auf bas Wort Dein, reine Hexameter. So fast auf jeder Seite ber Bibel, wenn sich ber Sinn erhebet: 3. B.

<sup>\*)</sup> Ru Erläuterung biefer Stelle flige ich hinzu, bag ich ben Jambus so wie ben Reim an Stelle und Ort liebe und ehre, ja bag ich einen rei= nen und wohllingenden Jambus fogar für bas ichwerfte Spibenmaß unfrer Sprache balte. Wohlverstanden nämlich, bak in ihm ber Accent bes Sinnes eben sowohl als bie mabre Quantität ber Sulben genau beobachtet werbe, und daß er nicht etwa blos Lebrsprüche zusammenzwänge, sondern Bilber und Empfindungen rein und weit ausmahle. Jedermann, der barinn arbeitete, wird gefunden haben, bag unfrer Sprace jum Gebrauch ihrer vielsplbigen, ber Boefie febr erwünschten Worte, an benen fie nach ber Alexion ihrer Abjectiven, temporum und Participien, noch mehr aber in ber Rusammenstellung ganzer Redarten glücklicher Weise auch sehr reich ift, ein immer fortgebenber Jambus äußerst brüdend werbe. Kaft alle woblitingen= ben vielsplbigen Borter schlieket er aus ober prekt fie ausammen ober mikt ihnen eine faliche Quantität bei. Bur Probe beffen schlage man bas erfte beste Buch z. E. die Bibel auf, und sehe wie wenig reine Jamben im natür= lichen Fortgange ber Rebe vorkommen: wie viel schöne Sylbenmaße ber Alten aber in jeber höheren Rebe gleichsam von felbst ertonen. Das Bater Unser 3. B. ist gang polymetrisch und ber Anfang besselben

216 Noch füge ich ein Gebicht unfres Balbe bei, bas ich Anfangs ungebruckt laffen wollte. Wie? sprach ich zu mir selbst. leiben 217 wir nicht unter sichtbaren und hörbaren Uebeln unfrer Reit anua. daß wir uns noch durch vergangene Uebel der Borzeit quälen 218 mükten? Was ist anstedender, als Ueberdruk und Ekel an dem. was man siehet und höret? und wir wollten diesen ekelnden Ueber= bruk noch burch Erinnerungen aus der Vorwelt, durch eine reine Ueberficht aller Dinge ber Sichtbarkeit ftarken? zu einer Zeit in uns stärken, da wir unter Ruinen, die wir sehen, unter Ruinen, die uns brohen, einander nicht gnug aufmuntern können, zu ertragen, abzuwenben, zu helfen, wo und wie man kann. — Eben aber solche Betrachtung foberte mich auf zur herausgabe biefer Ruinen. Wir muffen sehen, was in der Borwelt war und geschah, damit wir, was um uns ist und geschieht, schaten lernen. Sier gilt es feines Ginschläferns und Träumens: es ailt, daß unser Auge munter gemacht und wach erhalten werbe, indem mit Uns das Schicksal wahrlich doch keine Ausnahme von seinem aroken Weltaeset machen mirb. Eine Uebersicht solcher Art schläat nicht nieber, sondern 219 erhebt; sie macht nicht matt, sondern stärket: denn ganz anders ists, wenn Salomo ober wenn ein Thor, wenn Sabi und Confucius ober wenn St. Evremont, und Buffi Rabutin fagen: Die Friedensstadt, zu der sich unser Dichter alles ist eitel. aufschwingt, barf nicht allein zwischen Sternen gesucht werben;

> Alle gute Gabe und jebe volltommene Gabe Kommt von oben herab, vom Bater bes Lichtes, bei welchem Keine Beränderung ift, kein Wechsel bes Lichtes und Dunkels.

Ich sage nicht, daß diese Hexameter gut senn, aber Hexameter sinds, der natürlichen Wortsolge nach; keine Jamben. Wie diese die Sylben brücken und die Quantität beleidigen müssen, um sich einigermaßen im Gange zu erhalten, davon such man selbst Proben.

Der lebenbige Laut prängt auf ber Dichttunft Stelzen, Wem ber Poeter ihn mit gar anmuthgen Pelzen Warm zuschnurt, baß es kracht — —

Wenn bergleichen Scanfionen im Jambus hie und da, nur nicht zu bicht hinter einander vorkommen, hat gewöhnlich niemand etwas dagegen.

allenthalben ist sie bas Land ber Seelen, in benen Erkenntniß, Redlichkeit, Liebe und Eintracht wohnen. Nach bem letzten Buche ber Schrift und bessen letzter Aussicht sollte bas himmlische Jerusalem vom himmel niebersteigen auf Erben; und Jeder soll streben mitten unter Ruinen der Zeit ein Ewiges in sich zu gründen. — Warum sollte ich also das Testament unsres Balde verheimlichen? Es ist die Summe der Erfahrungen und Betrachtungen seines Lebens, voll Poesse, in einem sehr abwechselnden Wohlklange. Ich gebe es indessen auch nur Theilweise, Ruinen aus Ruinen.

Aus einer Theilnehmenden Anzeige meiner Terpsichore, datirt 220 im Ober-Oesterreichischen Fr. in Br. Bon S. (Reichsanzeiger, n. 41. den 18. Febr. 96.) ersahre ich eben, daß eine Ausgabe der Werke unseres Dichters im Jahr 1729. zu München in 7 Octav-bänden erschienen, die eine vollständige Sammlung seiner Gedichte enthalte und mir unbekannt war. Ich werde sie zu erhalten suchen, und falls sie eine Zugabe nöthig macht, diese mit größester Schonung unser beiden großen Anschauungen der Dinge, des Raumes und der Zeit bewirken. Zest rusen uns andere Musen.

Lebe also wohl, du kleine unansehnliche Nachtigal, die an der Iser und der Donau einst mit rührenden Klagen auch erquickende liebliche Töne sang. Nach mehr als hundert Jahren hat deine hell-ammuthige Stimme vom Belt die in die Schweizergebürge dir eine dankende, freudige Scho geweckt; wo singest du jest?

### 3mei Briefe Barlans an Balbe.

Casparis Barlaei Epistolarum Liber. Pars prior Amstelodami apud
Joannem Blaer. MDCLXVII.

1) Epist. 467. pag. 910. Iacobo Balde.

221

Iam menses aliquot exacti sunt, vir clarissime, cum litteras tuas mihi traderet pictor celeberrimus Sandrart. exspectaveram e Bavaria tam luculentam amicitiae tesseram, et ab Alpium radicibus tam grande erectioris ingenii pignus. Videntur tibi pauculi versus, quos in effigiem principis vestri scripsi, salivam movisse, ut extranei hominis amicitiam aliquo Ego sicuti eruditionis fama cuivis, ita in precio haberes. humanitatis et benevolentiae officiis nulli cessero. quae e longinquo mitti solent, maior est reverentia et precium; 222 quamobrem summa veneratione excepi aureum poëmatum tuorum opus, quorum lectione non semel incalui, et per similia commenta praecipitavi audacem spiritum. Restituisti nobis lyram neglectam diu et intermissam, ut jam merito vocari possis Lyricorum scriptor, aut potius Bojorum fidicen lyrae, ut ad Horatii verba alludam. Mire mihi placet copia et naturali pulchritudine assurgens oratio. Sacra libentius et felicius tractas, ut tibi non parum sancta et beata nomina debeant, quae uti immortalitatem a Deo et Christo habent; ita a te ab hominum in terris oblivione gloriose vindicantur. Baldaee, tibi pro fonte Castalio est; Parnassum in Vindelicis et Nariscis invenis, Danubii et Oeni ripas Lyricorum carminum laude illustras, uti Tyberim suum olim Flaccus. qui his in terris de poëmatum tuorum nova editione cogitant. Interea me adfectu tuum puta, licet in aliis disparem; et si qua est studiorum cognatio, crede me hac quoque affinitate tibi junctum. Amstel. Cal. Mart. 1644.

Epist. 487. pag. 936.
 Iacobo Balde.

223

Unde araneis supputent telae, utique nescio: nec unde tibi tanta carminum vis. Inter aviculas nulla magis variat modulos quam philomela; at tu philomelam vincis, qui pluribus illam modulis canentem facis, quam natura docuit. Non solum libellus tuus philomelae inscriptione gaudet, verum ipse philomelam agis. Uti enim haec iterat saepe sonos, et per intervalla canit; etiam tu veluti singultibus periodos poëticas claudis, et dum animi pios motus impetusque sequeris, saepe ad carminum principia redis. Philomela arbusta mutat, non silvas, non hortos: nec tu e pietatis campo exis, etiamsi argumentum mutes. Ita places lectori. uti philomela auditori. Libris tuis de vanitate mundi nihil perennius. Ita eam depingis, ut vanitati aeternitatem comparavisse mihi videaris. Dum omnia momentanea facis et peritura, duo seculo eximis, famam et pietatem; quarum hanc coelo scis deberi, illam posterorum memoriae. — Vbi iam 224 haereat Sandrartius noster pictor insignis utique nescio. Cogitabat in Austriam et vicina loca cum conjuge. Sed illa ex eo bellis exarsit, ut minus commodo tempore eo profectus videatur. Si isthic apud vos est, plurimum a me salveat. Nos hic inter bella et furores Martios exspectamus publicas pacis voces. Si omnes idem sentirent, quod Memmii Avansiique, non esset desperata pax. Sed illa Deorum in genubus posita est, ut loqui amat Maeonides. Vale. Amstel. 10 Decbr. 1645.

# IV. Die Ruinen.

Sibyllinische Blätter

nad

Jakob Balbe.

227

228

I.

Wo ist jett Troja = Nium? Gewesen ist8! Gewesen! Dahin ist Priams Burg! Dahin Der Darbaniben Name. Die hohe Mauer pstligete Des Feindes scharfe Pflugschaar; Wo Troja stand, da wallen jett Zerstreuet wilde Aehren.

So enbet alle Pracht ber Welt In Schutt und Staub und Afche. Nur in der Unbeständigkeit Ift Erbengliich beständig. Es setzet Allem Ziel und Maas; Es mischet Höhn und Tiesen. Jeht fi die Losung Kampf und Sieg, Jeht Kampf und Fall und Ende.

Aller Lebenbigen Chor mit tausend wechselnden Stimmen Singt und girret sich selbst Einen, den Sterbegesang. Diesen ächzet der Stier am Pfluge; das wiehernde Siegsroß, Fühlend das eitle Nichts, beißt in den goldenen Zaum. Fühlend das eitle Nichts blickt vor dem Wagen des Feldherrn Langsam der Elephant, Alles verachtend, umher. Höre die Turteltaube. Sie klagt den verlohrenen Gatten, Und beseufzet in ihm eigenen nahenden Tod. Was unter biefer Sonne je Gebohren ward, muß sterben. Geburt und Tod, Tod und Geburt, Sie wechseln mit einander. Berändrung blicket uns ber Mond Mit blasser Wange nieder, Und zieht die Erde mit sich fort In ewiger Berändrung.

229

Mond und Sonne, sie scherzen mit einander; Benn jetzt Cynthia, Phöbus jetzt auf unsern Schauplatz siehet und unfrer Eitelkeiten Prachttriumphe beschaut, sie lachen unser, Kehren weiter ben Wagen und das Schauspiel. To b und Leben, sie spotten mit einander Der Unsterblichen, die im Nu bahin sind.

Richts stehet unveränderlich, Richts stehet ringsum sicher. Die Saat zertritt ein Roß; der Sturm Zersplittert Eich' und Ceder. Pompeji bedet der Besuv; Die Donau Damm und Bogen. In Thränen schwimmt das niedre Thal; Den Gipsel tressen Blive.

230

Wie der Weise voreinst die Menschen warnte: "Nichts ist sicherer als die Furcht." Es fürchtet Jene Ceder des Aeols Arm; es scheuet Diese Blume des Mädchens zarten Kinger.

Glaubst bu, heiliger Hain, gepflanzt von Händen ber Borwelt, Daß dich Religion sichre vor Wunden und Tod? Auch dem heiligen Hain droht seine Parze. Das Alter Ift dir Atropos einst, ohne die sällende Axt. Deiner spotten die Satyren dann, und jede Dryade Klagt im Seuszer entslohn ihren veralteten Baum.

> Das Leben ist ein kurzes Spiel, Kaum ist es angesangen, In besten Freuben hörets auf; Da weinen bann bie Knaben.

Die Sanduhr läuft; vorsiber ift Dem Rebenben bie Stunde. Die Sanduhr läuft; vorüber ift Dem Sterblichen bas Leben.

Unaufhaltbar im Laufe, fliegt bas Siegsroß Jum Eleischen Ziel; so eilt bas Leben. Ift die Stunde vorüber, giebt der Richter Keine längere Dir und keine neue. Also lebe Du jetzt; das Jetzt ist Dein nur; Morgen — sage mir, wer verbürgt Dir Morgen?

> Gestügelt sind die Freuden; schnell Entweichen sie auf Flügeln. Auch Luft und Lieb' und Liebesreiz Sind flüchtige Momente. Sin schwerer oder leichter Traum Entsloh mit jedem Alter. Erwachend reibet man die Stirn, Und spricht: es waren Träume.

233

234

232

#### П.

Wer führt mich zu ben Wundern hin? Zu jener Borzeit Wundern. Wer zeiget mir Semiramis Und Ninus Burg und Gärten? Der Sonne Bild auf Rhobus? Wer Dianens stolzen Tempel? Und Herkuls Säulen? Alles ist Begraben und verschwunden.

Jener Koloffus, ben im schreckenben Traume ber König Sah, es bebte vor ihm schweigend die seirende Welt. Golben das Haupt, und filbern die Brust, und ehern die Schenkel; Aber den Fuß verdarb Eisengemengeter Thon. Siehe, da riß dom Gebürge der Fels und schmettert den Fuß ab; Gold und Silber und Erz lagen im leimigen Thon.

Laßt, ihr Mächtigen, euch bes Traumes Räthsel, Hofgefinde, ben Traumscherz bir gesagt seyn, Daß ein golbenes Haupt auf Thonesfüßen Stand und Ningend im Jubel schnell hinabsuhr. Sie fraßen selbst einander sich, Des Ungeheuers Glieder. Das goldne Haupt sant in die Brust, Die Silberbrust der Perser. Die Brust verschlang der weite Bauch Des ehrnen Alexanders. Den weiten ehrnen Bauch durchstach Mit turzem Schwerte Roma.

Und Roma selbst, wie lange blieb Ihr ihre Kraft und Schöne? Erblickte sie im Tiber sich; Sie spräche zu sich selber: Ift das mein Antlitz? meine Stirn? Wein Mund und meine Bange? Bo ist die Krone meines Haupts, Mit Remus Blut gefärbet?

Wo ist Noma? Sie war, sie war einst mächtig, Tapfer, triegerisch, Ruhmesreich und glilcklich. Wohin bin ich, ein Wanderer, verirret? In dies Noma? Wo ist das Grabmahl Nemus?

> Die eble Tochter Romulus, Erzogen von Camillus, Die ftolze Braut bes Scipio, Berschmäht ben Afrikaner, War Amazone, schlank und klihn; Bellona war ihr Name; Die Welt ihr Raub; ihr Busen ward Bon Böllerblut gefärbet.

Bater bes Baterlands, Heil Dir, o tapferer Brutus, Heil auch, Cato, Dir, Zähmer bes Neibes umb Glüds. Ihr erhieltet ben Staat in weisen Schranken. Gesetze Walteten. Bor euch ging Lictor und Fascen umb Beil. Weise Berebenheit sprach im Senat; die friedliche Toga Sandte dem Feldherrn zu, Wassen und ernstes Gebot. Tullius sprach zum Voll: "ihr wollt? Gebietet, o Wömer!" "Wir gebieten!" so rief strenge gehorchend das Boll.

Ach aber, wie ein Waisenkind Gerieth es unter Knechte.

235

237

238

Um Recht und Unrecht haberten Sie wütend mit bem Schwerte. Hin ging es nach Bharfalien: Mit Golb erfaufte Burger Entgegen Bürgern. Abler ftebn Im Rampfe gegen Abler.

Wellen bes Rubiton, Gud, und Dich, o geworfener Bürfel Einer unenblichen Noth rufe zu Zeugen ich an: Bas bie Rriege, bie mehr= als Burgerfriege gefoftet. Wenn ben Bater ber Sobn, Sobne ber Bater begrub.

> Ein Bater und ein Schwiegersobn, Ein Magnus und ein Cafar Befampfen fich: ber Merafte fiegt Und theilt bas Bünktden Ehre. Die Kelber bluten: Rom erlag. Bergagt an eignen Rräften. Bie folägt fein Buls! Es jammert laut. Ermattet, frant und fterbenb.

Bon allen seinen Gliebern rinnt Die Anast. Es ruft mit Weinen: "Auguftus, Dir bem Gingigen. Bermach' ich meinen Weltfreis." Augustus nahm bie Schenfung an, Und Rom ging in ben Orfus. Die Leiche giert Tiberius; Sie brennet unter nero.

Rommt, ihr Bürger und bebt ber Mutter ben Trauergesang an: Muf bem Rogus bort, liegt fie, gefunten bas haupt, Tobt. Rein Magegeschrei erwedt bie Gestorbene. Sprenget Wein und Gerüche; fie liegt mobernd, die Herrinn ber Welt. 239 Wer schloß ihr bas Auge? "Die Blinben." Wer flammet bas Holz an? Muttermörber, wohlauf! ftede bein Troja in Brand.

So begrabet fie bann. Bar bas bie Roma, Die Rumantia einft, bie einft Rarthago Niebertrat und bem Rheinstrom seine Borner Abstieß? Rlaget, sie war, sie war einst Roma.

Jauchzend plündert anist der Muttermörder das Haus aus; Ihre Berlaffenschaft theilen Nepoten mit ihm, Berbere fammtl. Werte, XXVII.

Scheufliche Staven. Erschöpft find jene Schätze, den Böllern Blutig erpresset; anist viehischen Staven ein Raub. Armuth schleichet heran und der Zähnebledende Hunger, Bis den ärmlichen Rest raubet ein fremder Barbar.

Wo quillen bie Balfame jeht In Nero's golbnem Hause? In Caracalla's Bäbern schwimmt Und babet nun die Ente. Die Ziege Nettert im Palast Augustus und Mäcenas. Severus Ehrenbogen brückt Die Last des Alters nieder.

Wo find des Cirkus Spiele? Ba Das Jauchzen der Arena? Die Ehrengaben und das Gold, Dem Bolle hingeworfen? Wo find die Schauspielhäuser? wo Terenzens Larv' und Soccus? Schauspieler und Zuschauer sind In Siner Gruft bearaben.

Setzt, ihr Entel, die auf der Mutter Grabmal, Ihr an Sitte so ungleich, wohnen, setzet Dieser prächtigen Gruft die turze Inschrift: "Hier liegt Roma, begraben in sich selber."

Drohet Städten allein, droht nur dem Steine das Alter?
Ach sein Schickal drückt selber die heilige Kunst.
Was beklimmerte mich dies Rom? Mir sließet die Thräne,
Daß die Muse verbannt traurig im Elende wohnt.
Wenn einen Pfesserkram die Glut ergreiset, so weint man;
Schätze des Geistes sieht lachend in Flammen man stehn.
Willst du bleichen und blassen, und willst der Welt eine Fabel,
Ein Gelächter ihr seyn; weihe der Muse dich nur.

Ш.

Wer, ihr füße Gespielen, wer, ihr Ruhmes = Geberinnen, ihr holben Aoniben,

240

241

242

Belder wifte Barbar, ber euch ins Elenb Stieß, Gefangene, mit geschnürten Händen? Zeiten! Sitten! Gelächter, Ueppigkeiten, Stolz und bäurische Macht, sie zwangen grausam Euch, Unsterbliche selbst, ihr heilgen Götter Unfrer Seele, zum Jammervollen Tobe.

Wo ift ber zarte Meisterzug, Die Linie Apelles? Lysippus und Praxiteles Und Myrons Kunstgebilbe? Der Donnerer bes Phibias, Des Zeuris schöne Lige? — Des Mterthumes Göttertung In Nacht ift sie begraben.

Auf ihrem Grabe wuchs hervor Ein neuer Sproß der Kinste. Die freie Hand des Dürers zog Den Cirkel ohne Cirkel. Bramante, Michel=Angelo, Und Raphael erschienen; Mit ihm Correggio, Titian Erschienen und verschwanden.

Die Palme, die man ihnen weiht, Wird sie auch ewig grünen? Es kommen Zeiten, da man selbst Die Göttlichen nicht kennet. "Wer mahlte dies?" Der Enkel spricht: "Er hieß Beth, Aleph, Ghimel." Bis ihre Werke selbst die Zeit, Die Mörderinn vertilget.

Bo ift Homers Margites? Bo Die Chprischen Gesänge? Bielleicht zernagte sie die Maus; (Das größte hängt am Meinen.) Ein böser Augenblick zerftört Gebanken=Millionen; Bas uns die Zeit gegönnet hat, Berschonte nur der Zufall.

Magt, ihr Mufen. Der Mantuaner Soman fana Längst bas füßeste Lieb fich felbft. Die Cither Mus Benufia tont bem Schattenreiche Bor Broferpinen jest. Der Beerb Tibullus Steht verlaffen: Ratullus artge Schalfbeit, Und Bropertius fuße Thorenfreube, Rafo's Scherze; fie find hinab zum Ortus.

> Der Griechen Begafus gerbieb Ein wilber Türkenfabel; Apollo's Daphne reicht nicht mehr Dem Sänger Lorbeerfrange. Sie ftebt verborret. - Bom Barnak Mobn Grazien und Musen. Der scheuen Laute kommt anitt Ein ichredlich Edo wieber.

Euren Garten, ihr Mufen, wer hat ben blübenben Garten Also verwüstet, und hat keine ber Blumen geschont? Welcher Rüffel wühlte die Erd' auf? Riechende Riegen Saben an jebem Baum Blatter und Zweige gernagt.

Warum liebet die Ranke nicht mehr ben vermähleten Ulmbaum?

Warum bangen nicht mehr Kränze ber Freuben umber? Und wer pflanzte die Dornen, die Nessel, die stechende Disteln? "Riihre die Diftel nicht an, Fragender, ober fie fticht."

> Das Delphische Dratel tocht Muf feinem Dreifuß Speife. Der hirt Apollo weibet nicht. Er fcberet jett bie Schaafe. Dem Staatsgeweb' Arachnens muß Die Runft ber Ballas weichen. "Mein ift, fo fpricht bie Spinnerinn, Mein ift bie Runft ber Rünfte."

Md bes Delphischen Tripus, ber vom Schmiebe Nun in Ordnung gebracht ist! — Ach bes armen Phobus! Unter bem Feigenbaume fitt er hungernb, über ben Stab bas haupt gefenket. Und die Weberinn Pallas? O fie waget In ihr eigenes Schlafgemach fich nicht mehr. Bo Arachne, bie Siegerinn, ihr eigen Bett mit feinestem Spinngeweb' umsponnen.

246

248

Berfieget ift Rastaliens Geweihter Quell, versieget! Sonst heller als Blandusia, Jeht trübe, stodendertibe. Kameele waten in dem Sumps, Wo einst die Götter tranken; Kein Finger mehr, es rührt der huf Apollo's zarte Saiten.

Auch Dich Mag' ich, o Tullius. 3ch Mage Dich Ermorbeten. Nicht um beine Billa Tustulana, die ihren herrn entbehret; Daß die Roftra bes Marktes Dich entbehren, Wo jett Stimmen ber Gaufler tönen, Mag' ich.

> Berftummet ift Demosthenes, Berhallet Plato's Rebe. In seinen Gärten gluchset jeht Die Attischeweise Eule. Archytas und Empedotles, Und Sotrates und Solon, Der schweigende Pythagoras, Sie schweigen all' im Grabe.

249 Unterbrücke ben Jorn, o mein Narcissus, Daß vom grünenden Lorbeer ich dir diese Blätter reiche; sie sind Sidulen=Blätter, Boll von heiligem Schickfal. Aller Reiche, Aller Mächtigen, Beisen und Gelehrten Blühn und Wellen bezeichnet ihre Ausschrift; Was will immer bestehn, wenn Nom zur Gruft ging?

250

#### IV.

Schöner Knabe, ben Leba's Schwan im glänzenden Eie Zeugte; wie Ganymed, ftrebst du zu Göttern empor; Glaubst, dich müffe verschonen die Parze, weil du das Glück dir Haft vermählet und liebst deine gefällige Braut. Züngling, traue der Schmeichlerinn nicht. Es buhlen und werben Tausend Freier um sie; Tausende hat sie getäuscht. Aufinus und Eutropius, Die Günftlinge bes Güdes, Gefürchtet in Byzantium, Und schnöb' hinausgestoßen! Aus ihren Bilbern schmiebete Man Kriig' und Nachtgefäße; Mit eignen Ruthen peitschete Kortuna ben Ebnuchen.

251

"Hannibal, sprach bas Gilid, setz' über zerschmetterte Felsen, Ueber Alpen und Sis. Ströme mit filirzendem Fall, Alles besiege! Rom erzittre." Der Sieger bei Cannä Steht vor den Thoren, es sührt seinen Bermählten das Glüd! — Nemesis sprach: "halt ein, Afrikaner! Die goldenen Ringe Werden zum Becher. Daraus trinke dir eigenen Tod."

Also spielet bas Glüd. Der Triumphator Ziehet morgen ben Siegeswagen selber. Bom Curulischen Stuhle wandert Jener In den Kerker, und Jener auf den Richtplatz. Mancher Brust mit dem Orbenssterne brohet Zum vollendeten Schmud ein Stirnen-Brandmahl.

252

Dem armen Belisarius, Er sitt an jener Pforte, Durch die er im Triumphe zog; O reicht ihm eine Gabe! Mit ausgestochnen Augen sitt Der Böller=Ueberwinder, Bertrieben aus der Welt, die Er Beschüftet hat, und bungert.

Mso spielet das Glüd, der Hostapelle Tonverständige Künstleriun. Wie artig Jetzt ihr Fingerchen auf der Saite Diesen Niederdrücket und Jenen hebt und Jenen Zierlich sprenget hinweg! In Dur und Mollton Spielt das Stüd und in leisem Pizzicato; Bis die Spieleriun, selber satt des Gautelns, Schnell an fürstlicher Gruft und unter lautem Hosgeheule die Geige wild zertrümmert.

Schöne Sirene, du singst so lieblich. Schöne Sirene, Wie du so artig kannst heben und tragen den Ton, Schweben ihn lassen und schwinden. Du steigst zum Himmel, damit du Pfeilschnell schießest herab, murrend im tiefesten Laut. Fröhlich beginnen stets und jauchzend deine Gefänge; Aber den Grundton bört hinten am Ende man erst.

Philomele bes Hofes, hör' ein Lieb an:
"König Gelimer, ein Wandalenkönig,
Und ein stolzer Wandal; vom Gliic verlassen,
254 Spielt' ein trauriges Er und lehrend Schauspiel
Allen Hössingen zu Constantinopel.
Ueberwunden und im Triumpf geführet,
Rief er: Alles ist eitel, eitel, eitel!
Gab den Purpur dahin und ward ein Landmann.

Was oben ist, wird unten stehn, So knirrt das Rad der Zeiten; Das Unten kehrt nach Oben sich, Damit es niedersteige.
So sah ich steigen, sinken viel, Und werde mehr noch sehen.
Mit Zwergen kämpsen Kraniche, Der Aetna beckt Giganten.

255

Glaubst bu, daß ich zu lang' in traurigen Tönen dir singe; Schaue die Zeiten an; sind sie die goldene Zeit? Schöne Sidonerinn, die einst Jupiter über das Meer trug, Schöne Sidonerinn, die liebliche Töchter gebar, Ach, wie bist du verwirret, Europa! Wie rasen die Töchter Gegen einander! Du gehst, Füße gen himmel gekehrt, Auf dem Haupt. O führte der Stier dich wieder hinilber! Ober du sindest im Meer eigenen Blutes den Tod.

> Im Einzigen Germanien Bas mangelt uns an Plagen? Seit zwanzig Jahren fühlen wir Des Ungliichs Wechselftreiche. Centauren schweisen hin und her, Und brohen, hauen, schlagen — Richt viele Bunden; Deutschland ist Rur Eine große Bunde.

Ergießet Thränen euch, benetzt In Strömen meine Wange. Wie Schnee in Thäler, wenn ber Lenz Das Eis zerschmelzet, ströme Die Rage mit geschlagner Brust Und mit zerrißner Wange, Die Helben meines Baterlands, Die Ebeln zu beweinen.

Da lieget Dampier, Pappenheim Und der mit weissen Rossen Einziehen sollte, Tilly liegt Mit andern Kriegesgöttern. Wie Blitze trasen sie den Feind; Wem wandten sie den Ricken? Es tras der Blitz; der Schein verslog, Und alle sind itst — Namen.

Das Schickal ordnet und gebeut, Daß nichts beständig daure. Helm, Federbusch, und Scherp' und Gurt, Und Schwert und Spieß und Panzer, Standarten von geschlagenen Kriegsheeren und von Besten, Den Sieger, den Erobrer bringt Ein schmaler Sarg zu Grabe.

Wenn die Ceber erliegt, was will das arme Feldgebilsch und die kleine Myrthe? — Zähle, Wie viel leben wohl aus der Pragerschlacht noch Bapern? — Tausende meinst du? — Zwei und Dreissig.

> Der Eine stieß ben anbern vor Und riß ihn mit zum Kriege. Der Eine nach bem anbern stahl Sich leise von dem Kampsplatz. Im fünften Acte trat ein Mann Aus Norben auf, ein Jason. Zwei Jahre trug er den Kothurn, Und schwinder vom Theater.

Spielen wir? ober find ein Spiel? ein Aegyptisches Räthsel? Rebe, verborgner Sphynx! Rebe! — "Der Ruhm ist ein Dampf

258

In ben Lüften. Er wird zu Wollen. Ein Abler, ein Drache Scheint die Wolle; zuletzt wird fie ein schwindendes Richts. Menschoffnungen, o wie viele würzte der Tob schon! Und ihr tranket ein Meer leerer Bersprechungen auf!"

Was du, Sterblicher, bift, das sei, und wolle Mehr nicht seyn. Die Natur in ernster Strenge Gab dir dieses Gesetz und diesen Namen. Gib dein Leben zurück; es ist gesiehne Schuld. Unwilligen Staven schneibet endlich Doch Versephonens Hand das Haar ab. Nahe Du ein Williger ihr und sprich: "Hier bin ich!"

259

260

V.

Ihr Abamiben, täuschet euch, Ihr Erb= und Leimgeschöpfe, Urenkel bes Deukalion, Und jetzt noch halbe Felsen, Ihr suchet Ungerbrechlickeit In Glas und Thon und Scherben; Die Hütten, die ihr hier bewohnt, Sind flüchtger Scythen Zelte. Die Erbe selbst, baraus ihr wohnt, Sie trägt des Alters Spuren: Und alle Elemente stebn

Und alle Clemente stehn Im Kampse mit einander. — Bas weilst du, Seele? Weilest du In diesem Erdtumulte? Mit Taubenstligeln schwinge dich Himilber den Ruinen.

Schaue die Jungfrau bort, baneben ber himmlischen, Baage, Aehrenbekränzet; sie winkt dich zu ben Sternen hinauf, In ber Rechte ben Palmzweig. Auf! hinauf in ben Aether! Jebes große Gemilth flieget auf Schwingen empor.

> Ich sich seh bie Friedensstadt Dort glänzen unter Sternen. Ein unvergänglich, ewig Reich, Getheilt von keinen Jahren.

Orion mit dem Schilbe wehrt Den Monaten und Stunden, Dem Alter und dem Ueberdruß, Dem Reide selbst den Eingang.

261

262

263

Da schreckt kein Hunne. Der Wandal Ist wie ein Lämmkein milde. Barbaren, Dieb', Eroberer, Sind ferne jener Wohnung. Die Redlickeit umschließet sie Mit heiligsvesten Mauern; Und jede Hütte trönt ein Kranz Bon ewigssichern Kreuben.

D bes Glüdes ber Seelen, beren Freunde Seelen sind, und ber Herzen, die in Herzen Leben. Leben und Lieben sind ja Eins nur; Sind sich nahe, wie Schwertes Spit,' und Schärse.

> Der Schönheit Rose blühet bort Unwelkbar ohne Dornen. Der Greis, ein Jüngling, fürchtet nie Die harte Last ber Jahre. Der Unschulb brohet nie ein Neth, Der Liebe keine Schmerzen; Im Andern blüht dem Andern schön = Und rein = genofine Freude.

Ein Gut, das ewig wahre Gut Durchströmet alle Herzen.
Ein Glanz, das ewig wahre Licht, Erleuchtet alle Seelen.
Die Hüllen sind hinweggethan.
Man räth nicht mehr; man schauet.
Ein Userloses Meer umfängt
Uns tief im Abgrund, — Liebe.

Kehre zurück, o Gesang, zum Thränenthale ber Erbe, Wo man Schlachten noch liebt, wo man ben Frieden verwünscht; Wo kein reiner Apoll im Tempel glänzet, und Dunkel, Debes Dunkel die Kluft spitziger Weisen umringt; Wo kein sicheres Wohl dem Staate lenket die Zügel, Wo man das Besser stets schändlich=betrogener hofft.

Wo das Gefetz uns brückt, und die Armuth brücket, und Jebe Jahrszeit, Winter und Berbft, Frühling und Sommer uns frankt. Lebenbe fürchten ben Tob, ben andre wünschen. Er kommt nicht Dem ber ibn wünschet; er kommt, wer ibm mit Rittern entflob. 264 Diefer rufet ben Schlummer, ibm feine Sorge ju milbern; Jenen qualet ber Schlaf felber mit boppelter Angft. -Sieh die Tugend im Staub', und fieh bas Lafter im Purpur; Bahres Berbienft gefrantt, eitele Schwätzer geehrt. Baren lagerten fich auf furchtfame Lammer. Der Born west Seine Dolche: ber Reid wetset ben giftigen Rabn. Greife bewachen bas Gold; ber Sungrige bettelt um Arbeit. Büter erheuchelt fich Der; Jener vertaufet ben Sohn. Soweige ber Rlagen, o Lieb, ber getäuschten weinenben Jungfrau, Der in ber Wiege bas Rind rufet ben Bater umsonst. Nenne bie Thränen nicht, wenn mit verhaltnem Gelächter 265 Sier ben Bater ber Sobn. Gatte ben Gatten begräbt. -

> Indeß umkränzt mit Rosen sich Der Sybarit den Scheitel. "Hieher den Wein! Die Salben her! Die Welt ist und gegeben. Auf! singet unter Cymbelklang, Und tanzt dazu, ihr Knaben. Wie heut, so siets! Und stets wie heut! So muß es ewig währen."

D Eitelkeit! o Eitelkeit! Auch meines Liebes Schickfal. Gelesen und verzessen; gar Gelesen und verachtet. Das Nichtige erkauset man Mit Gold und Milh und Sorge; Das Daurend = Unvergängliche Gilt uns um keinen heller.

Arme Hendekafpllaben und Jamben Und Elegische Berse, das ist unser Lohn: wir werden verlacht. Man spricht zum Dichter: "Wahrheit billiget man; das Eitle liebt man."

# V. Nachweifung ber übersetten Stücke auf

# Iac. Balde poemata

Colon. 1660. Tom. VI. 12.

|       |        |        |     |     | <del></del> |         |              |     |
|-------|--------|--------|-----|-----|-------------|---------|--------------|-----|
| Balde | Lyric. | L. I.  | Od. | 2.  | Terpsichore | Seite   | 363.         | 269 |
|       | -      | •      |     | 3.  | , , ,       |         | 15.          | -   |
|       |        |        |     | 7.  |             |         | 335.         |     |
|       |        |        |     | 8.  |             |         | 248.         |     |
|       |        |        |     | 9.  |             |         | 138.         |     |
|       |        |        |     | 13. |             |         | 28.          |     |
|       |        |        |     | 14. |             |         | 4.           |     |
|       |        |        |     | 16. | •           |         | 181.         |     |
|       |        |        |     | 17. |             |         | 17.          |     |
|       |        |        |     | 19. |             |         | 229.         | 270 |
|       |        |        |     | 21. |             |         | 342.         |     |
|       |        |        |     | 22. | `           |         | 51.          |     |
|       |        |        |     | 24. |             |         | 366.         |     |
|       |        |        |     | 26. |             |         | 23.          |     |
|       |        |        |     | 27. | N           | achlese | 161.         |     |
|       |        |        |     | 28. |             |         | 339.         |     |
|       |        |        |     | 29. | n.          | achlefe | 129.         |     |
|       |        |        |     | 30. |             |         | 96.          |     |
|       |        |        |     | 31. |             |         | 350.         |     |
|       |        |        |     | 32. |             |         | 185.         |     |
|       |        |        |     | 34. |             |         | 166.         |     |
|       |        |        |     | 36. |             |         | 227.         |     |
|       | Lyric. | L. II. | Od. | 2.  |             |         | 373.         |     |
|       |        |        |     | 5.  |             |         | 337.         |     |
|       |        |        |     | 6.  |             |         | <b>344</b> . |     |
|       |        |        |     |     |             |         |              |     |

|     | Lyric. | L. II.  | Od. | 8.          | Terpsichore Seite | 140.        |
|-----|--------|---------|-----|-------------|-------------------|-------------|
|     |        |         |     | 10.         | Nachlese          | 170.        |
|     |        |         |     | 11.         | Nachlese          | 197.        |
|     | •      |         |     | 15.         |                   | 370.        |
|     |        |         |     | 18.         | Nachlefe          | 179.        |
| 271 |        |         |     | 20.         |                   | 47.         |
|     |        |         |     | 21.         |                   | <b>4</b> 0. |
|     | •      |         |     | <b>22</b> . |                   | <b>4</b> 5. |
|     |        |         |     | <b>23</b> . |                   | 173.        |
|     |        |         |     | 25.         |                   | 94.         |
|     |        |         |     | 27.         |                   | 241.        |
|     |        |         |     | 30.         |                   | 378.        |
|     |        |         |     | 33.         |                   | 175.        |
|     |        |         |     | <b>34</b> . | Nachlefe          | 113.        |
|     |        |         |     | 35.         | Nachlese          | 87.         |
|     |        |         |     | 36.         |                   | 301.        |
|     |        |         |     | 37.         |                   | 234.        |
|     |        |         |     | 38.         | Nachlese          | 188.        |
|     |        |         |     | <b>39</b> . |                   | 205.        |
|     |        |         |     | <b>4</b> 0. |                   | 348.        |
|     |        |         |     | 41.         |                   | 162.        |
|     |        |         |     | <b>43</b> . |                   | 112.        |
|     |        |         |     | 44.         |                   | 153.        |
|     |        |         |     | <b>45.</b>  |                   | 110.        |
|     |        |         |     | <b>46</b> . | Nachlese          | 104.        |
|     |        |         |     | <b>4</b> 7. |                   | 143.        |
| 272 | •      |         |     | <b>48.</b>  |                   | 198.        |
|     | Lil    | o. III. | Od. | 1.          |                   | 58.         |
|     |        |         |     | 2.          | Nachlese          | 185.        |
|     |        |         |     | 3.          |                   | 361.        |
|     |        |         |     | 4.          |                   | 192.        |
|     |        |         |     | 5.          | Nachlese          | 181.        |
|     |        |         |     | 7.          | Nachlese          | 186.        |
|     |        |         |     | 9.          |                   | 168.        |
|     |        |         |     | 10.         |                   | 368.        |
|     |        |         |     | 12.         |                   | 358.        |
|     |        |         |     | 13.         |                   | 6.          |
|     |        |         | •   | 14.         |                   | 133.        |
|     |        |         |     | 17.         |                   | <b>43</b> . |
|     |        |         |     | 19.         |                   | 310.        |
|     |        |         |     | 24.         | ,                 | 36.         |

|                     | ٠.  |             |            |       |                  |
|---------------------|-----|-------------|------------|-------|------------------|
| Lyric. L. III.      | Od. | <b>25</b> . | Terpsicore | Seite | 92.              |
|                     |     | 27.         |            |       | 307.             |
|                     |     | 31.         |            |       | 73.              |
|                     |     | 32.         |            |       | 352.             |
|                     |     | 33.         |            |       | 10.              |
|                     |     | 36.<br>43.  |            |       | 355.<br>170. 273 |
|                     |     | 45.<br>44.  |            |       | 72.              |
|                     |     | 45.         |            | •     |                  |
|                     |     | 46.         | Nachl      | ofa   | 128.<br>110.     |
|                     |     | 48.         | nan        | eje   | 3.               |
| Lyric. L. IV.       | Od. | 3.          |            |       | 68.              |
| лунк. <b>п.</b> 17. | Ou, | 5.          |            |       | 135.             |
|                     |     | 6.          |            |       | 252.             |
|                     |     | 7.          |            |       | 376.             |
|                     |     | 8.          |            |       | 243.             |
|                     |     | 9.          |            |       | 381.             |
|                     |     | 11.         |            |       | 237.             |
|                     |     | 12.         |            |       | 33.              |
|                     |     | 14.         |            |       | 120.             |
|                     |     | 15.         |            |       | 191.             |
|                     |     | 16.         |            |       | 98.              |
|                     |     | 19.         |            |       | 19.              |
|                     |     | 20.         |            |       | 25.              |
|                     |     | 21.         |            |       | 177.             |
|                     |     | 24.         |            |       | 219.             |
|                     |     | <b>26.</b>  |            |       | <b>30</b> .      |
|                     |     | 27.         | Nacht      | efe   | 177. 274         |
|                     |     | 28.         | Nach       | efe   | 138.             |
|                     |     | 30.         |            |       | 12.              |
|                     |     | 31.         |            |       | 375.             |
|                     |     | 32.         |            |       | 155.             |
|                     |     | 33.         | Nachi      | efe   | 108.             |
|                     |     | 34.         |            | _     | 151.             |
|                     |     | 36.         | Nachl      | efe   | 85.              |
|                     |     | <b>4</b> 0. |            |       | 164.             |
|                     |     | 41.         | î.         |       | 232.             |
|                     |     | 42.         |            |       | 298.             |
|                     |     | 47. ·       |            |       | 291.             |
|                     |     | 48.         |            |       | 208.             |
|                     |     | 49.         |            |       | 215.             |
|                     |     |             |            |       |                  |

|     | Libr. Epod.         | 2.                    | Terpfic. | Nachlefe   | <b>©</b> . | 97.          |
|-----|---------------------|-----------------------|----------|------------|------------|--------------|
|     |                     | 7.                    |          |            |            | 186.         |
|     |                     | 10.                   |          |            |            | 21.          |
|     |                     | 11.                   |          | Nachlese   |            | 145.         |
|     |                     | 12.                   |          | Nachlese   |            | 115.         |
|     |                     | 13.                   |          | Nachlese   |            | 180.         |
| ~== | a                   | 21.                   |          | Nachlese   |            | 154.         |
| 275 | Sylv. lyric. L. III |                       |          |            |            | 294.         |
|     | L. IV               | 7. Threnod. 1.<br>Ode |          |            |            | 254.         |
|     | 7 7                 | -                     |          |            |            | 260.         |
|     | L. V                | 7. Od. 1 — 3.<br>4.   |          |            |            | 76.          |
|     | •                   | 4.<br>5.              |          |            |            | 65.          |
|     |                     | 6.                    |          | Nachlese   |            | 104.<br>102. |
|     |                     | 7.                    |          | Rachlese   |            | 96.          |
|     |                     | 11.                   |          | si unyteje |            | 325.         |
|     | •                   | 12.                   |          |            |            | 196.         |
|     |                     | 13.                   |          |            |            | 332.         |
|     |                     | 16.                   |          |            |            | 430.         |
|     |                     | 19.                   |          |            |            | 313.         |
|     |                     | 20.                   |          | Nachlese   |            | 130.         |
|     | L. VI               | I. Od. 1.             |          |            |            | 156.         |
|     |                     | 4.                    |          | Nachlese   |            | 106.         |
|     |                     | 6.                    |          | Nachlese   |            | 143.         |
|     |                     | 7.                    |          |            |            | 386.         |
|     |                     | 11.                   |          |            |            | 179.         |
|     |                     | 14.                   |          |            |            | 312.         |
|     |                     | 17.                   |          | •          |            | 145.         |
|     |                     | 18.                   |          |            |            | 211.         |
| 276 | L. VII              |                       |          | Nachlese   |            | 147.         |
|     |                     | 6.                    | •        | Nachlese   |            | 89.          |
|     |                     | 8.                    |          |            |            | 321.         |
|     |                     | 11.                   |          | Nachlese   |            | 140.         |
|     |                     | 14.                   |          |            |            | 318.         |
|     |                     | 22.                   |          |            |            | 327.         |
|     | T 187               | 26.                   |          |            |            | 223.         |
|     | L. IX               | . Od. 3.              |          |            |            | 278.         |
|     |                     | 4.<br>7.              |          |            |            | 256.         |
|     | •                   |                       |          |            |            | 126.         |
|     |                     | 8.<br>11              |          | Madret.    |            | 287.         |
|     |                     | 11.                   |          | Nachlese   |            | 132.         |

| Sylv. lyric. L. IX. Od.   | 12.      | Terpficore | Seite      | 199.         |
|---------------------------|----------|------------|------------|--------------|
| -                         | 13.      |            |            | 102.         |
|                           | 14.      |            |            | 244.         |
|                           | 15.      |            |            | 271.         |
|                           | 19.      |            |            | 261.         |
|                           | 20.      |            |            | 263.         |
|                           | 22.      |            |            | 89.          |
|                           | 23.      |            |            | 266.         |
|                           | 25.      |            |            | 247.         |
|                           | 26.      |            | Nachlese   | 159. 277     |
|                           | 28.      |            |            | 282.         |
|                           | 32.      |            |            | 116.         |
|                           | 34.      |            | Nachlese   | 190.         |
| Tom. II. Poes. Osca Dial. | 1.       | •          | Nachlese   | 121.         |
|                           | 2. 3. 5. |            | Nachlese   | 124.         |
| Epicith. P.               | II.      |            | Nachlese . | 182.         |
| IV. De vanitate mundi     |          | 4          | Nachlese   | 225.         |
| Philomel.                 | Od.      | •          |            | 149.         |
|                           | 1.       |            |            | 38.          |
| •                         | 2.       |            |            | 34.          |
|                           | 4.       |            |            | <b>39</b> 0. |
|                           | 8.       |            |            | <b>54</b> .  |
|                           | 9.       |            |            | <b>56</b> .  |
|                           | 27.      |            | Nachlese   | 163.         |
|                           | 28.      |            | Nachlese   | 166.         |
|                           | 29.      |            |            | 393.         |

# Anhang.

Nebertragungen aus neuerer Kunstpoesie.

1. my ben harford aus den Judstym Zamp 7: 118

" Li motougam tick, aus den Lat. non J. "in Planninget Grife. Mag agin II, 2,
non Zander nag on brig are miller v. V/87 6. Jalgur 19, 91.

# Inhalt.

| 1. | Nach Balbe.                                    | Seite       |
|----|------------------------------------------------|-------------|
|    | Berfchiebenheit ber äußern und innern Gestalt  | 311         |
|    | Der Mächtige.                                  | 312         |
| 2. | Rach Sarbievius,                               |             |
|    | An den Frühling und Frieden.                   | 313         |
|    | An die Cicada.                                 | 313         |
|    | Die Frühlingsrofe.                             | 314         |
|    | Amphion an die Thebaner bei Erbauung ber Stadt | 314         |
|    | Die flüchtige Freude.                          | 315         |
|    | Des Lebens Winter.                             | 316         |
| 3. | Nach Faustina Maratti=Zappi.                   |             |
|    | Eintritt ins Reich ber Liebe.                  | 319         |
|    | Die Shülerinn.                                 | 319         |
|    | Der golbene Pfeil                              | 320         |
|    | Fesseln ber Liebe                              | 320         |
|    | Der Redner.                                    | 320         |
|    | Die Abbitte.                                   | <b>32</b> 0 |
|    | Erinnerungen ber ersten Liebe                  | 321         |
|    | Die Abreise bes Geliebten.                     | 321         |
|    | An die Muse.                                   | 321         |
|    | An die Nymphen.                                | 322         |
|    | Die Trauerboten.                               | 322         |
|    | Gebanten ber Eifersucht.                       | 322         |
|    | Die Nebenbuhlerinn.                            | 323         |

Seite

|    | Andenken an die Jugend.            | 323 |
|----|------------------------------------|-----|
|    | Wirtungen der Liebe.               | 323 |
|    | Das trante Kind.                   | 324 |
|    | Der vermehrte Schmerz.             | 324 |
|    | Die unterbrückte Trauer.           | 324 |
|    | Die verstorbenen Geliebten.        | 325 |
|    | Das gebrochene Schiff.             | 325 |
|    | Die Rache.                         | 325 |
|    | Auf ein Gemählbe der Tuscia.       | 326 |
|    | Beturia.                           | 326 |
|    | Lucretia.                          | 327 |
|    | Cato und Porcia.                   | 327 |
|    | Lethe.                             | 327 |
|    | Die verschwiegene Mage.            | 328 |
| 4. | Nad Betrarca.                      |     |
|    | Sonett 1.                          | 329 |
|    | 2                                  | 329 |
|    | , 3                                | 330 |
|    | , 4                                | 330 |
|    | , 5                                | 331 |
|    | , 6                                | 331 |
| ۲  | M. F. C                            |     |
| 5. | , ,                                |     |
|    | Prometheus aus seiner Raukasushöle | 332 |
|    | Quelle ber Uebel.                  | 332 |
|    | Die Welt und die Menschen.         | 333 |
|    | Die Menschenseele.                 | 333 |
|    | Die Welt und die Bücher.           | 334 |
|    | Drei Uebel und brei Heilmittel.    | 334 |
|    | Das Hohe und Tiefe.                | 335 |
|    | Folgen ber Eigenliebe.             | 335 |
|    | Eigenliebe und allgemeine Liebe.   | 336 |
|    | Shein und Sepn.                    | 337 |
|    | Ein großes Lustspiel.              | 337 |
|    |                                    |     |

|                                                  | Seite       |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Wahre und falsche Fürsten.                       | <b>33</b> 8 |
| Shulb und Shmerz.                                | 338         |
| Das falsche Maas bes Guten.                      | 338         |
| Macht des Menschen.                              | 339         |
| Mißbrauch des Göttlichen.                        | 341         |
| An einen Deutschen.                              | 342         |
| An einen Idyllenbichter.                         | 342         |
| Der Abel.                                        | 343         |
| Amor, der blinde.                                | 343         |
| Stärfe                                           | 344         |
| Reichthum der Wissenschaft.                      | 344         |
| Der deutsche Lutheraner.                         | 345         |
| Providenz.                                       | 346         |
| Der Gefangene.                                   | 346         |
| Nachschrift. Wer dieser Prometheus?              | 347         |
| 6. Nach verschiedenen Stalienern.                |             |
| Michael Angelo. 3m hohen Alter                   | 355         |
| Die Borsicht. Bon Vincens Filicaja.              | 356         |
| Sehnsucht nach Gott. Bon Bittoria Colonna.       | 356         |
| Hannibal. [Nach Frugoni.]                        | 357         |
| Die edlere Rache. [Nach Faustina Maratti=Zappi.] | 357         |
| Der späte Kranz. [Rach Menzini.]                 | 358         |
| Ursprung des Ideals. [Nach Girol. Fracastoro.]   | 359         |
| An den Schlaf. [Nach Giov. della Cafa.]          | 359         |
| Italien. [Nach Filicaja.]                        | 360         |
| Die Eiche. [Nach Frugoni.]                       | 361         |
| Die Scheinthoren. [Nach Campanella.]             | 361         |
| Der heuchelnde Sophifi. [Nach Campanella.]       | 362         |
| 7. Nach Boileau.                                 |             |
| Obe gegen die Engländer                          | 363         |
| 8. Nach Pope. 1. J. xin.                         |             |
| Der sterbende Chrift an seine Seele              | 364         |
| Hoffnungen eines Sehers vor dreitausend Jahren   | 365         |

| 9.     | Nach Baller.                                                   | Seite |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------|
|        | [Lieb.]                                                        | 368   |
| 10.    | Rach Berkeley. [Amerika.]                                      | 369   |
| 11.    | Nach Thomson.<br>Die Aeolsharfe.                               | 370   |
| 12.    | Rach Swift.                                                    |       |
|        | Ueber ben Tob bes D. Swifts.                                   | 372   |
|        | Das Mitgefühl. Ein Gegenstüd zu Swifts Bersen über seinen Tob. | 383   |
|        | Himmel und Hölle. Zum Theil nach Swift                         | 390   |
| 13.    | Rach Young.                                                    |       |
|        | Ueber Gebanken und Rebe.                                       |       |
| -      | - Nachtgebanken I, 1—125.                                      | 393   |
| 14.    | Rach Shaftesbury.                                              |       |
|        | Naturhymnus.                                                   | 397   |
| પ્પેન, | in millow J. T. XIII.                                          |       |

# 1. Rad Balde.

Berichiedenheit ber äußern und innern Geftalt.

Dif bie Gaben bes Beifts Und bes Gemüths Richt nach bem Ansehn, Freund! Diefes Junglinges Stirn, Offen und rein, Barifdem Marmor gleich, Und bas liebliche Licht, Das aus bem Baar Funkelnber Augen ftrabit, Ueber Wangen, bie mit Rosigem Thau Freundlich Aurora schmückt, Und fein fliegendes Baar -Bürget es bir Seine Gemitheart mobl? Wohnt im ichonen Pallaft Oft nicht ein Feinb, Dft nicht ein Bofewicht? Und bie Butte von Stroh Birget ben Mann, Birget ben Salbgott oft. Eine Mufchel verschließt Berlen; ein Fels Dedet ben Cbelftein.

# Der Mächtige.

Bar's bem Bobel erlaubt, Daß er betrügt; Reinem ber Cbeln giemts. Glauben stellet man zu Fürstlichem Wort, Dem man bie Treu gelobt. Und boch traue bich, Freund, Selten ber Sulb Süßer Berfprechungen; Trau ber lächelnben Stirn, Traue bem Blid Onäbiger Augen nicht. Bas ber Mächtige will, Richt was er fpricht, (Schwür' und gelobt' er auch) Bas ber Mächtige will, Merte; bu borft: "Pflige ben Sand mir bier!"

### 2. Rad Sarbievius.

(1795.)

44 An den Frühling und Frieden.

Aura komm! Mit bes Frühlings erstem Hauche, Komm' auf rofigem Duft, von vielen Seufzern Hergetragen; o taufenb Tausenb Thränen erwarten bich.

Wo bu weilest, in welcher heilgen Grotte, Auf! Erwärme die Brust der harten Krieger, Schlüpf', o Göttliche, schlüpfe Ins verschloßene Staatsgemach,

Bring' ihm frischere Luft und Friklingsobem; Und dem mordenden Krieger bring' Erbarmen, Und uns bringe den Frieden, Holbe Aura, wir warten dein.

45

#### An die Cicada.

Hör' ich beinen Gesang wieder, o Sängerin? Die im Gipfel bes Baums sich und den Hain ergötzt Mit Gesängen; ich höre, Freudentrunkne Cicada, dich.

Unabläßige fing', finge die Tag' hindurch Und die Nächte. Sie fliehn, eilend entfliehen die Sommertage. Der Winter, Nur der traurige Winter weilt.

Schweigst du, Sängerin? Auf! toste dein Tröpschen Thau, Eh's vertrocknet. Auch uns trocknet im Augenblid Unser Tröpschen der Freude;

Rur ber traurige Schmerg, er bleibt.

# Die Frühlingerose.

46

Der Jüngling.

Aurorens Blume, die um das haar ihr glänzt, Was weilst du länger, liebliche Rose? Komm! Der Winter slieht; es loden sanfte Zephpre dich an der Sonne Lichtstral.

Die Rofe.

Im Stral ber Sonne wellet die Rose balb: Der Zephyr, der sie wedet, entblättert sie. Aurora slieht. D Jüngling, gönne Gönne der Säumenden noch ihr Knöspchen.

### Amphion an die Thebaner bei Erbauung ber Stadt. 121

"Frembe Sitte versag' ein schöner Bund euch, Ihr Thebaner. Des Baterlands Gesetze, Heilge Rechte, den Gottesbienst der Bäter Schenket der Nachwelt.

Andacht weihe die Tempel; euren Richtstuhl Billigkeit. In den Häusern wohne Tugend, Fried' und Liebe. Berbannt aus unster Stadt sei Laster und Unglück.

Keine Mauer beschitzt die Unthat. Strafe Dringt dem Frevelnden nach durch Thürm' und dreimals Bestwerschlossene Pforten. Blitze wachen Ueber Verbrechern.

Trug mit Schminke gefärbt, anmaßend = ftolze Herschlucht, träge Gewinn = Begier, ein fauler Bohllustathmender Aufwand sei euch nimmer, Nimmer geliebet.

Armuth stähle ben Mann, des Baterlandes Oft verdoppelte Last mit Muth zu tragen. Eisen kämpse. Geraubte goldne Wassen Kämpsen nicht glücklich.

Gelt' es Frieden, ihr Bürger, ober Krieg euch, Stehet stets mit vereinter Kraft, für Jeden Jeber. Also bestehn auf hundert Säulen Ewige Tempel.

Zwischen Klippen befragt ber weise Schiffmann Biele Sterne. Der Anker, der mit boppelt= Bestem Zahne das Schiff im Meere sichert, Sichert es vester.

Bürgermacht, die ein ewger Bund begründet, Bächst mit jeglichem Triebe, wenn der Reichen Neib und Groll in geheimem Zwist die größten Städte verbeeret."

Also tönete suß Amphions Leper; Dirce lauschte; Entherons hain bewegte Seine Zweige. Da rollten von ber höhe Felsen und Bäume.

harte Felsen ergriff ber Ton bes Dichters, Daß sie tamen; sie schlossen, Fels am Felsen, Sich zur ehernen, siebenpfortgen Thebe Best an einander.

# Die flüchtige Freude.

Des Burus Tochter, hallende Leier, hier An dieser Pappel hange! Der Himmel lacht, Ein Lüstchen spielet in der Pappel Hangenden Zweigen; ein sanster Lüstchen Wird dich durchschlüpsen, liebliches Saitenspiel, Und mir melodisch lispeln, indeß ich hier An diesem Higel in des Baumes Wehendem Wallen zum Traum entschlummre. Wo din ich? Dunkle Wolken umhülleten Den heitern Himmel; Regen ertönen. Komm,

Rleinfte ber Freuben vorüberschlüpfet.

D meine Leier! Ach, wie jebe

#### Des Lebens Winter.

Der bie weissen Thäler umhüllt, ber Winter, Wird sie wieber enthüllen, wenn die Sonne Jene Berge bestralt. Ein andrer Winter, Wenn er dir Einmal,

Freund, mit Schnee und Reisen das Haupt bestreute, Weichet nimmer. Entstohen sind des schön'ren Jahres Sommer und Herbst; entstohn des Frühlings Lachende Stunden.

Nur ber Winter bleibet. Sobalb er Einmal Dir die Schläfen umzog, da bringen keine Narben, keine der Kränze beinem Haupthaar Wieder den Frühling.

Eine Jugend schenkte bich uns; Ein Alter Raubt bich uns, o Geliebter. Eins verlängert, Eins verewiget beine Jahr', o Jüngling, Rühmliche Thaten.

Der, nur ber hat lange gelebt, um bessen Tod die Bürger erseuszen. Jeder wähle Sich die Fama zur Erbin; alles andre Rauben die Horen.

### 3. Rad Fauftina Maratti-Zappi.

(1797.)

Den Anfang bieser Sammlung 1 machen Gebichte einer Römerinn, die sich durch Gaben des Geistes, durch Tugenden des Herzens, durch Anmuth und Schönheit gleich auszeichnete. Ihr Bater war der berühmte Mahler, Ritter Maratti, ihr Gemahl der II berühmte Dichter, Redner und Rechtsgelehrte Zappi; den Ramen Faustina Maratti-Zappi nennt jeder, der an sie denkt, mit unverkenndarer Hochachtung.

Um unfre schwache Menscheit hoch zu ehren, Stiegst bu, Bortressliche, zur Erbe nieber, Und in bescheidner Weibeskleidung zeigest Demittig du, mehr als ber helb im Panzer, Ein arokes herr.

O könnt' ich beinen Namen In weitem Königkraum auf eine Säuse, Auf einen Arco setzen, wo die Zeit ihn Mehr schonen würde, als den Marmor selber.

III Se

Jetzt muß ich Deine Tugend, Deine Schönheit, Du Reichumkränzte, zwar in schlechten Reimen Nur nennen; aber meine Reime werben Durch beinen Namen eben mit = unsterblich.

So spricht unter andern Dichtern Lorenzini\*) von ihr; nicht leicht hat jemand berühmte Arkadier besungen, der nicht auch

<sup>\*)</sup> Poesie di Francesco Lorenzini, Custode generale d'Arcadia. Venez. 1746. p. 40.

<sup>1)</sup> Zerstreute Blätter. Sechste Sammlung. S. 1-46: "Gebichte und Reime. Erstes Buch."

ber Aglauro Cidonia Andenken erneuret hätte. Ihren frühen Abschied aus der Arkadia beklaate Beronica Taaliazucchi in einem Hirtengebicht, das auch in's Deutsche übersett ist, also:\*) IV "Wenn wird Arkadien eine andre Aglauro wieder finden? Gine so aute Frau sollte nicht gestorben sepn. Es giebt in der Welt so viele Müßiggänger, welche lange leben, und nicht allein Müßig= aanger, sondern Unverschamte, die sich durch Betrug und Ber= läumbung über die Guten erheben, wie das Unfraut über den Beizen. Diese, das Gift der menschlichen Gesellschaft, läffet der Simmel hier, und die Zöglinge mahrer Bortreflichkeit muffen hinweg. Wie im schwülen Sommer ber Hagel bas Keld zerschlägt, zur Zeit der besten Hoffnung: so rafft der Tod den Weisen hin- V weg, ber eben beschäftigt war, unsern Berstand zu erweitern, unser Herz zu beleben." U. f. - Sie läßt auf ihrem Grabe einen Balmbaum sprossen, "ber unverwelkbare Zweige, und auf seiner Rinde die garten Berse der Aglauro trage."

Bas mich zu ben wenigen Gedichten, die ich von dieser Faustina kenne, angenehm hinzog, war die Wahrheit ihrer reisnen, hohen Empfindung. Jedes Sonnett, fühlt man, ist aus Umständen des Lebens hervorgegangen, die ihr diese Sprache jest zur Natursprache machten. Leid und Freude wechseln in ihren Gedichten; so daß diese, ohne es zu wollen, eine kleine Lebens- VI beschreibung, ein fortgehendes Herzensgemählde bilden. Ich wünschte indessen von ihr mehr zu wissen, als mir diese Gedichte und Crescimbeni\*\*) sagen.

<sup>\*)</sup> Schäfergebichte, aus bem Englischen, Frangösischen und Italiani= schen übersetzt. Berl. und Leipzig. 1759.

<sup>\*\*)</sup> Istor. della volgar Poesia T. IV. p. 266.

Denkmable aus dem ehelichen Leben ber Dichterinn Fauftina,

Tochter bes Carlo Maratti, Gattin bes Giovambatifta Felice Zappi.

In der Artadia hieß sie Aglauro-Cidonia, celebre per la sua bellezza, virtù e spirito.

5

6

### Eintritt ins Reich ber Liebe.

Süße Labung ber menschlichen Sorgen, freundliche Liebe, Zitternd betrat mein Fuß Dein mir gefürchtetes Reich. Doch du verhießest mir so schönen Lohn, und du schenktest Schöneren mir, als selbst Lodend dein Mund mir verhieß. Schon der erste Ton und der Anblick meines Geliebten, Seiner Empfindung Ton, seiner Gefälligkeit Bild, Ach sie entnahmen der Furcht auf Einmal alle Gedanken, Trauend neigte mein Herz sich zu dem Seinigen hin — Süsse Labung der menschlichen Sorgen, heilige Freundinn, Mein unendlich Bertraun, Liebe, du täuschest es nie.

7

### Die Schülerinn.

Seit mein Einiggeliebter ber Führer meiner Gebanken,
Meiner Entschließungen ist, solg' ich ihm willig und froh,
Folge bem ewigen Strahl, ber glänzend in Ihm so gewaltig Mir die Seele regiert, Leben und Willen mir schafft, Kühn zu betreten den Weg, der ohne Irren den Pfad mich, Tugenden, Euren Pfad führt zum unsterblichen Ruhm. Langsam solg' ich ihm zwar; wie viel er auch Kräfte mir leihet Ieht mit weisem Gespräch, jeho mit lehrendem Blick; Dennoch solg' ich ihm stets, dem lieben Glanz, und ereil ihn Mit verdoppeltem Schritt, dort wo er stehet, am Ziel.

### Der golbene Pfeil.

Nicht mit dem Bleigeschoß, mit dem goldnen Pfeile der Freundschaft Traf die Liebe mein Herz, traf es im Innersten mir, Und ich trage den Pfeil, und werd' im Herzen ihn tragen, Bis ihn des Todes Geschoß selbst mit dem Herzen zerbricht.

# Fesseln ber Liebe.

9

"Bie? Du glaubetest dich, du schene Stolze, den Pfeisen Meines Bogens entrück? Bolltest entsliehen der Macht, Der die Götter gehorchen und alle Sterbliche dienen; Sieh', hier Ketten für dich, Fesseln und Bande bereit." So sprach Amor, und gab mir sanste Ketten. Die Fessel Ward zum lohnenden Kranz, zum Diademe das Band.

#### Der Rebner.

10

Wenn mein Inniggeliebter im Kreise ber Hörenben auftritt;
Welch ein himmlischer Glanz gehet ben Hörenben auf!
Liebliches Morgenroth beckt seine Wange; sein Antlitz
Strahlet göttlichen Geist, glänzt in gefälliger Hulb.

Zeht entschließet die Lippe sich ihm; Gebanken erscheinen,
Wie sie die heutige Zeit neibet, die alte begrisst.

Schon ists anzuschauen, wie tausend Seelen geseselt
Hangen an seinem Wort, solgen dem lieblichen Laut

Seiner Stimme, die jegliches Herz bezwinget und sortzieht —
Glaubet die Nachwelt einst, daß mich die Liebe getäuscht,
O so zeuge, du Rom, bezeugt es, die ihr ihn hörtet,
Hört und sabet, daß ich lange zu wenig gesagt.

#### Die Abbitte.

12

11

Dankbar kliß' ich ben Knoten, in ben mich bie Liebe geschlungen, Dankbar kliß' ich ben Pfeil, ber mir bie Seele getheilt, Knieend vor bem Altar, auf bem bie geweihete Flamme Allen Schmerz mir entnahm, alle Verlangen gestillt. Ach ber Zeiten bes Bahns! als ich die Quaalen ber Liebe Sang, und wußte noch nicht, was sie für Freude gewährt. O verzeih' es, unsterbliche Liebe! Bergesset, ihr Freunde, Mein wehklagendes Lieb; höret die Dankende nur.

#### 13

### Erinnerungen ber erften Liebe.

Dies ist der Feigenbaum, und dies das Ufer, o Daphne,
Wo den Geliebten und mich Amor auf immer verband.
Lieblich tönte, beseelt von seinen Lippen, die Flöte;
Leiser rollte der Bach murmelnde Wellen dahin.
Um uns ruhte die Heerde. Zu seiner gefälligen Flöte
Sang ich, und wand für ihn einen belohnenden Kranz.
Und er blickte mich an. Was Götter und Menschen entzündet,
War in dem Blick; mein Herz fühlte den göttlichen Strahl.
Sein: "ich liebe dich!" sprach er, und ich, mir selber entnommen,
Ward — ich weiß nicht mehr, was mir vom Meinigen blieb.
Siehe, da blühn noch jetzt des Frühlings Blumen. Violen,
Blaue Vergiß mein nicht, Schlüßelchen, Glöckben im May.

#### 15

14

### Die Abreise bes Geliebten.

Neibenbe Sonne, die heut, (mich dünkt es) früher den Tag bringt, Ach, verweil' in dem Meer, halte die Rose noch an. Zitternd hör' ich ihr Schnauben, und seh die Botin Aurora, Wie sie mit mächtiger Hand Nacht und Gestirne verjagt. Zögr', o gütiges Licht! Auf deinem Altare zu Delos Weih' ich das reineste Lamm, Dir ein Gelübbe des Danks. Wer ich sleh umsonst. Die meine Sonne des Lebens Mir entziehet und lang' lang' mir entziehet, sie kommt!

#### 16

### An die Muse.

Mein Gesiebter begehret von mir Gefänge zu lesen;
Musen, den steilsten Psad führt mich zum Pindus hinauf —
Auf den Gipfel, und gebt mir suße Töne, die höchsten
Ehren und jeden Reiz lieblicher Jugend zurück;
Berders sammtl. Werte, XXVII.

Daß ich, allen Kummer vergeffend, mit eblen Gefängen Ihm umtränze die Stirn, Strahlen umflechte bem Haupt Meines Geliebten. Entzückt von meiner himmlischen Flamme, Lef' er mit meinem zugleich seinen unfterblichen Ruhm.

#### An die Nymphen.

Die ihr Thäler und Höhen bewohnt, ihr freundlichen Nymphen, Jene Thäler und Höhn, die der Geliebte betritt, Jene Auen, wo jeht er Blumen, glückliche Blumen Bricht mit schöner Hand, grüßet mit freundlichem Blick; Nymphen des Silberbachs, die seine liebliche Stirn iht Schauen; Weste, die ihm spielen im lockigen Haar, Waret ihr Menschen einst, ihr luftigen Geister und Nymphen, Fühltet ihr Freud' und Leid je in der liebenden Brust, O so säuselt und rauscht und sagt ihm, was ich empfinde,

#### Die Trauerboten.

Bas, bem Geliebten fern, sehnend bie Liebende fühlt.

Ach! wohl sagte mir das die leise Sprache des Herzens,
Und die gepreßte Luft, und der vertrocknete Bach,
Und das niedergebeugte Gras, und die traurende Blume,
Und die Sonne, die mir eine Berhüllete schien;
Auch mein Bögelchen sagte mir das: statt froher Gesänge
Stimmt' es Klagen nur an, Klagen im ahnenden Ton;
Und die Fischchen spielten nicht mehr in der glänzenden Welle,
Zephyr scherzte nicht mehr unter den Blüthen am Bach;
Alles schwieg, als wollt' es in tieser Trauer mir sagen:
"Küste dich, Freundinn, es naht Angst dir und Jammer und
Schmerz."
Siebe, sie find gesommen. Mein Einig = und Allen Geliebter.

# Bebanten ber Giferfucht.

Ferne von meinem Blid, schmachtet und siechet und frankt.

Was wollt ihr, Gebanken, die in furchtbarer Gebehrbung Mein verwirrtes Gemüth regen und schwellen empor? Seph ihr Argwohn? Schleichet in mir vom Haar der Alecto Eine Schlange, die sich Furie-Sisersucht nennt? 17

18

19

20

Ach, ich fühle ben Frost der Hölle mir nahe dem Herzen; Mir entweicht der Bernunst ruhiger goldener Stral. Sage, was that ich dir, o Liebe, daß du mich also Quälest? Oder war ich deiner Geschenke nicht werth? Fandest du treulos mich, mich, deine Getreueste? — Göttinn, Rimm die Quaalen von mir, sende der Schuldigen sie.

#### 23

22

### Die Nebenbuhlerinn.

Du, die meinem Geliebten so wohlgefallen, (entzückt Spricht er noch jetzt von Dir, preiset dein goldenes Haar, Deinen lieblichen Mund und die sanste anmuthigen Reden, Boll von Grazie Zier.) Du, die Bescheidenheit selbst, Sage mir, wenn du zu ihm so lieblich sprachest, empfand er Nichts? und hörte dich an, ruhig, gelassen und kalt? Oder wandt' er zu Dir, wie Er zu Mir sie auch wandte, Seine Blick? Berwirrt war er, der liebende Blick, Und er glühte sich an, an deinen leuchtenden Augen, Und — ich weiß es — Du schweigst? siehest zum Boden hinad? Schaamroth? — Red'! Antworte! — Doch nein! Ich bitte dich,

Wenn bu mir fagen willft, baß er bich jeto noch liebt.

#### 25

24

# Andenken an die Jugend.

Oft, wenn ich gebenke ber süßen Tage ber Jugend, Da mir noch frei mein Herz, da ich mir eigen noch war; "Brechen will ich den Pfeil, der mich zur Hälfte mir selbst macht, Sprech' ich, reiße mein Fuß dieses umschlingende Band." Wer umsonst. Ein Blick von Ihm, dem ganz ich mich schenkte, Gräbt mir tieser den Pfeil, schlinget mir vester das Band.

#### 26

# Wirkungen ber Liebe.

Wie die Liebe mit Lust und wie sie mit Quaalen belohnet; Wie ihr Köcher den Tod streuet und Leben umher, Wer's zu sehen begehrt, der komm' und schaue das Antlitz Meines Geliebten, und seh' meine versallne Gestalt. Seine heitere Stirn, ber Seele leuchtenben Spiegel, Und sein goldenes haar, Augen und Wangen im Glanz; — Mich, bas Opfer der Liebe, mein herz mit Leiden umgeben; Silfe Leiden! sie sind Kinder der Liebenden Treu.

#### Das franke Rinb.

27

28

29

30

Bo, mein einziges Kind, wo ist Dein fröhliches Antlit?

Bo Dein lieblicher Mund? Bo ist die Grazie jetzt
Deines Blicke? Du liegst, und schmachtest unter der Krankheit,
Die dich Süßen zerkört, Dich mir auf ewig entreißt;
Und ich seh' es, ich seh' den Abschied nahen, und jammre
Gegen den himmel, und steh' wie ein vertrockneter Duell,
Nahe mich oft der schönen erblassenden Bange, und kann sie
Nicht mehr kissen, ich kann über sie weinen nicht mehr.

### Der vermehrte Schmerz.

Bo ich ben Blick hinwende, da seh' ich meines geliebten Sohnes Bild; doch ach! nicht mit dem freundlichen Blick, Den er mir einst zuwandte. Ich seh' ihn, wie er im Bettchen Liegt, und siche bei ihm, höre das ächzende Kind — Uch und kann nicht helsen. Es klagt zu mir und es wendet — Jetzt noch wendet es mir tief in die Seele den Blick. Barum quälest du mich, o Erinnrung, die mir die Leiden, Jede nach jeden erzählt, jede nach jeden erneut. Aus, vereine dich, Schmerz, und gib mir nur Einen Gedanken, Daß der Liebliche mir frijh, und auf immer verschwand.

### Die unterbrückte Trauer.

Seliges Kind, das jeht mit unverwendetem Blide — Süsem Blide, den Glanz siehet des ewigen Lichts, Das, entslohen dem Sturm und dem harten Winter der Erde, Keine Freude mehr kennt, die sich mit Jammer vermischt, Ach, ich beherrschte gern den Gedanken deiner Entbehrung: Denn ich sühl' es, er trübt und er verwirret den Geist.

Und ich wollte nicht gern, daß irgend Einer auf Erben, Nahe der Gottheit dort, lieber dir wäre, wie ich. Ach, Dein seliges Loos bewein' ich nicht; ich beweine, Daß ich so sern dir bin, sern, o du seliges Kind.

32

### Die verftorbenen Geliebten.

Zwei Gesiebte bes Lebens, ein Kind und ein liebender Bater, Dieser am Abende spät, jenes am Morgen so früh Haben verlassen mich. — Ich glaubte, sie zu verzessen, Wie man den Schmerz vergißt, wenn sich die Wunde vernarbt. Aber umsonst. Sie mögen sich öffnen die weinenden Augen, Ober schließen; es sieht vor mir der Seligen Bild. Schickal, hast du sür mich nur diese Gestalten? O sende Mir noch Eine dazu, bitter und labend, den Tod.

33

# Das gebrochene Schiff.

Mein gebrochenes Schiffchen, so matt und milbe des Weges, Sah' mit sehnender Lust endlich dem Hasen ich nahn, Glaubte den Gott der Wogen und wilden Stürme besänstigt, Hosst, ein frohes Gestirn ende die gräßliche Fahrt. — Siehe, da kam der Nord, und schleubert's hart an den Felsen; Angehestet siehts mitten in schwellender Fluth. Aber wüchse sie auch dis zur Wuth der Stürme; der Tod selbst Stünde vor mir; ich geh! — Psticht und die Liebe gebeut.

34

# Die Rache.

"Schreibe, sprach ein gewaltiger Zorn, ber im Herzen mir ausstieg, Schreib', enthülse ben Grund beiner Berfolgung, den Neid." Tief erschütterte michs, wie wenn die Trommete der Schlacht rust, Und das triegrische Noß stampset und schüttelt den Zaum. Wer ein andrer Gedant', entgegentretend dem Herzen, Gab mir über mich selbst Zügel und Zaum in die Hand. Nein! so niedrige Namen und so unwürdige Thaten Will ich nicht nennen; ich will ihnen kein Leben verleihn.

36

37

38

Möge die Zeit mich rächen! In langsam-sicherem Schritte Aendere sie mein Loos, setze der Bosheit ein Ziel. Eine Rache nur kennt die edle Seele; sie gehet Ueber Beleidigung hin, sieht sie verachtend und schweigt. Auf ein Gemählbe der Tuscia.\*) Die du in weißem Gewand' und weißem Schleier das Sieb hier Tragen siehest, sie ist Tuscia, züchtig und schön. Böse Bertäumdung spann zum schmählichen Tode das Netz ihr; Wasser, dem Siebe getreu, ris das gesponnene Netz. Helbenisinglinge Roms! Euch schützt die tapsere Rechte;

#### Beturia.

Uns Jungfrauen beschütt Besta, die Mächtige, selbst.

Coriolanus stand, um Schimpf zu rächen und Unrecht,
Unerbittlich erzürnt, nahe bem zitternden Rom.
Und schon sah er es sich und seinen Bolstiern dienstbar,
Seine Feinde gebeugt, seine Berbammung gerächt;
Siehe da trat entgegen dem surchtbar bösen Gedanken
Undewassnet ein Beib, und sie errettete Rom.
Seine Mutter Beturia ging ihm entgegen; er wollte
Klisen die Mutterhand, doch sie verschmähte den Kuß.
"Du bist nicht mein Sohn! Ein Felsstein hat dich gebohren;
Neune Beturia nicht, nenne die Mutter nicht Rom."

Schaamroth zog er zurild. Was keine Heere vermochten,

hat ber rühmliche Stolz, Stolz einer Frauen gethan.

<sup>\*)</sup> Tuscia, eine edle Kömerinn, eine Bestale. Sie verschmähete es, mit Worten ihre Unschuld zu vertheidigen, und lief mit dem Siebe in der Hand zur Tiber. Sie schöpfte Wasser mit dem Siebe, und sprach: "o Besta, wenn ich keusch und die getreu bin, so bringe ich dies Wasser zu deinem Tempel." Und sie brachte es, erzählt Livius. Die Vorstellung ist ein sehr bekanntes Denkmal.

#### Lucretia.

Als Lucretia frei vor ihrem Gatten und Bater
Und, (versammlet um sich,) allen den Edelsten Roms
Ihre Schmach entdedte, nicht ihre Schuld; so entsühnte
Sie mit eigenem Blut, edel ergrimmet, die Schmach.
Und erweckte damit den Geist der Römischen Männer,
Nie zu dulden den Hohn schallicher Könige, nie!

Brutus, ziehend den Dolch aus ihrem Busen, erwarb sich
Ewigen Ruhm und Dank seines befreieten Roms.
Wer befreiete Rom? Wer zeigte zuerst mit Entschlüße,
Nicht zu dulden die Schmach? Männer und Kömer! ein Weib.

42

### Cato und Porcia.

Tapfer und frei zu sterben, das Baterland in den Ketten Richt zu sehen, riß Cato die Wunde sich auf, Und so starb er, ein Römer. Des Cato liebende Tochter, Porcia schlang die Glut seuriger Kohlen in sich. Und so ging sie hinunter zu Brutus, ihrem Gemahle, Theilend im Todtenreich Schickal und Trauer mit ihm. Welche That war größer? Des Baters ober der Tochter? Jene, die edler Stolz; diese, die Liebe gebahr? Porcia's That. Wie Cato, so haben vor ihm und nach ihm Biele Männer gethan; Porcia stehet allein.

44

43

### Lethe.

Steiget mit uns in Charons Nachen einst die Erinnrung Unstrer Leiben, und Ich sand' in Elpsium an, Selbst in Elpsium, wenn mein loszebundener Geist dort Zu den Seligen eilt, hin in die ewige Ruh, Selbst in Elpsium fürcht' ich meiner Leiben Erinnrung, Die kein Lethe vielleicht je zu erlöschen vermag.

### Die verschwiegene Rlage. Rommen mit Jahren einst zur Nachwelt meine Gebichte, Spricht ein Entel vielleicht: "Wie? und fie bichtete bies Mitten im Schmerz?" — Ich könnt' all meine Leiben erzählen; Aber ich gabe bamit meinem Berfolger ein Feft. Mlfo begraben fei in meinem Bufen bie Rlage, 46 Und ich hebe mein Haupt freudig gen Himmel empor. Waffne das Unglück fich und der Neid und der Tod; ich begegne Mlen mit beitrer Stirn, tapfer und ebel und ftolg.

### 4. Rad Betrarca.

(1791.)

1.

IIIXXX

Se mehr ich mich dem letzten Tage nahe, Der endlich kürzet umser menschlich Elend; Je mehr erseh' ich, wie die Zeit dahinfliegt, Und was ich von ihr hoffte, mit ihr flieget. Nicht lange, sprech' ich denn zu meiner Seele, Nicht lange werden wir, von Liebe schwähend,

Busammen fürber gebn. Die Laft ber Erbe

Zerschmilzt wie frischer Schnee: bann ruhn wir beibe. Mit ihr bann sinkt auch jene Hossnung nieber, Die Eitle, die so lang mich irre flihrte, Schnerz, Freude, Kurcht und Zorn sind bann vorüber.

Dann werben wir erkennen, wie so öfters Ein scheinbar Unglück unser bestes Glück war; Und wie so öfters wir ohn' Ursach weinten.

2.

So mübe bin ich von der alten Bürde Der Fehler, die mir zur Gewohnheit wurden, Daß ich, in Weges Mitte, zu erliegen Und meinem Feind' ein Raub zu werden fürchte.

XXXIV Da kam jum Glüde mir, mich zu erretten,

Aus unaussprechlicher, aus höchfter Gite Ein ebler Freund; ach aber erentslog mir So schnell, daß ihm mein Blid vergebens nachsieht!

Seboch, noch schallet seine Stimm' hienieben: "D ihr Mühseligen! hier ift die Strafe! "Kommt zu mir, kommt! wenn fonft euch nichts zurüchält!"

O welche Gnad' und Liebe! welch ein Schickal! Wer leiht mir gleich ber Taube Flügel, aufwärts Zu schwingen mich, bamit ich Ruhe finbe!

3.

Schlaf, Ueppigkeit und Trägheit, ach sie haben Aus unfrer Welt verbannet jede Tugend. Berscheucht von ihrer Laufbahn ist die Menschheit, In Banden der Gewohnheit sest gebunden.

Und so erloschen jeder gute Lichtstral Des Himmels, der noch unser Leben aushellt, Daß wundernd man auf den mit Fingern zeiget, Der jeht vom Helikon will Ströme leiten.

"Bas ift benn an bem Lorbeer? an ber Myrthe? "Die arme nadete Philosophie!" So höhnet, Auf niedrigen Gewinn erpicht, der Böbel.

Rur wenig also werben bich begleiten Und um so mehr bitt' ich, anmuthge Seele,\*) Berfolge beine große Unternehmung!

XXXV

4.

Die ihr in meinen Reimen jene Seufzer Bernehmt, mit benen ich mein Herz einst nährte, Als ich im ersten jugenblichen Irrthum Zum Theil ein andrer war, als ber ich jetzt bin.

Ach, wer von euch die Liebe felbst ersahren, Der wird mir, wenn ich weine, wenn ich rebe Bon eitlen Hoffnungen und eitlen Schmerzen, Mitleiben boch, wo nicht Berzeihung schenken.

Wohl seh ichs jeho ein, welch eine Fabel Ich lange, lange Zeit bem Boll gewesen; Worüber bann ich oft vor mir erröthe.

<sup>\*)</sup> Das Sonett war eine Antwort auf bas Sonett einer Dichterinn mit ben von ihr selbst gebrauchten Reimen.

Und dies Erröthen ist von meinen Fehlern Die Frucht nun, samt der reuig-Naren Einsicht, Daß, was der Welt gefällt, ein kurzer Traum sei.

5.

Was thuft, was benist bu? schauest immer rückwärts Auf Zeiten, die nie können wiederkehren? Trostlose Seele, giebst noch immer Nahrung Dem Feuer, das dich brennet und verzehret? Die sansten Worte, jene süssen Wicke, Die all' und jede du dir sangst und mahltest, Du weißt, entronnen sind sie jetzt der Erde, Unzeitig, hier sie wieder suchen wollen. Ach, so erneue nicht, was dich nur tödtet;

Berfolge nicht ben eitlen Wahngebanken, Berfolge, was zum besten Ziel bich leitet!

Laß uns den Himmel suchen, wenn hienieden Uns nichts gefällt. Unglücklich, wenn die Schöne Uns tobt wie lebend nur die Ruhe ranbte!

6.

Ich geh beweinend meine vor'gen Tage, In denen ich nur Sterblichkeiten liebte, Und hob nicht aufwärts mich auf meinen Schwingen, Daß ich der Welt kein schlechtes Borbild würde.

Du, der mich Kranken, mich Unwerthen kennet, Unsichtbar=Ewiger, des himmels König,

hilf der schwachen, der verirrten Seele, Hill ihren Mangel aus mit deiner Gnade!

So daß, da ich in Streit und Stürmen ledte,

Im Frieden ich, und in dem Hasen sterbe,
Und aus der eitlen Wohnung ehrlich scheide.

Die wenig Schritte hin, die mir bevorstehn,
Und dann im Tode, reiche deine Hand mir;

Du weißt, dies ist noch meine einzige Hoffnung!

XXXVI

(1802.)

### Prometheus

144

ans seiner Raukasushöle.

Ich, entsprossen von Euch, Verstand und ewige Weisheit, Ich, ein liebender Forscher des Wahren, Guten und Schönen, Ruse die aberwitzige Welt, die im Kampse mit sich ist, Ruse sie sterwidig wrück zur Milch der Mutter. Die nährte Treu mich ihrem Gemahl. Sie goß mich, schnell wie sie selbst ist, Ein in alle Gestalten, ihr Ueberschauer und Künstler. Ist das Ganze wie unsere Wohnung; o Freunde, so sliehet, Flieht die zweiten Schulen!") Ein Punkt, eine Linie, Ein Halm Führt zum Unendlichen euch. — Wenn Worten Dinge vorangehn, Weit übertressend sie; ach, so zerschmelze die stolze Unwissend; die uns so viele Leiden gebracht hat, Sie zerschmelz an dem Feuer, das Ich dem himmel entwandte.

#### Quelle ber Uebel

145

Die Tapferkeit entartete zu Stolz, Zu Heuchelei die Andacht. Artigkeit Ward zur Teremonie; Berstand, Subtilheit; Die Liebe, Eifersucht; die Schönheit, Zier. Durch Wen? Durch Euch, ihr Dichter, die ihr Helden, Erlogne Helben, Trug, unedle Glut

Und Gedereien fingt; nicht Tugend, nicht Geheimniffe, wie einft die Borwelt that.

O größer find bie Werke ber Natur, Ms eure Dichtung; füßer jum Gefange!

a) Die Schulen ber Wortweisen.

Daher nun der Betrug, und daß die Wahrheit Unwirksam sich verhüllet. Ueberbeckt Mit Lügen, ach vermag sie nichts. Nur Klarheit Rüstet die Menschen gegen Laster, Wahrheit.

146

### Die Welt und bie Menichen.

Die Welt, ein großes, ein vollsommnes Ganze, Belebt, ein Denkbild der allmächtgen Gottheit, Ein Bild, das Sie verherrlicht und Ihr gleicht. —

Wir Menschen kriechen auf ber kleinen Erbe Im Körper bieser Mutter als Gewürm, Benn wir untheilhaft ihrer Liebe, bes Berstands unwissend sind, der sie belebt.

Dann find wir, wie ber Wurm, ber mich zu kennen Sich nicht anmaaffet, aber fich mir anhängt, Und naget mich. —

Ihr Stolzen, hebt bie Augen, Und messet mit mir, was bas Ganze sen, Und was Ihr send, und was dann Euch gebühre.

147

### Die Menschenseele.

In einer Handvoll Hirn steh' ich, verschlingend In mich, daß, was für Bücker auch die Welt Besten mag, sie meinen tiesen Durst Nie stillen mögen. So viel ich genoß, Ie mehr sterb' ich im Fasten. Metrodor Und Aristarch — aus einer großen Welt Bekösteten sie mich; und immer doch Berlangend, hungernd, unbefriedigt, wend' Ich mich ringsum; unwissend besto mehr, Ie mehr ich weiß.

So bin ich bann ein Bilb Des Unermeßnen, ber die Wesen alle, Wie jener Fische Schaar bas Meer, umfließt, Den liebend der Verstand in Allem sucht, Den Vater. Ach, ber Spllogism ift nur Ein Pfeil zum fernen Ziel. Ansehen ") ist Die Hand bes Fremben, die ben Pfeil nur losdrückt; Der ift gewiß, ber, selbst ber Gottheit Bilb, Innig sie kennend, sich mit Ihr erfüllt.

### Die Welt und bie Bücher.

148

Die Welt, ein Buch, barinn ber ewige Berstand felbst=eigene Gebanken schrieb, Ift ein lebendger Tempel, worinn Er Gesimungen und Handlung, droben, drunten, Worinn sein Borbild Er uns selbst gemahlt.

Lef' und betrachte Jeber biefe Kunft Lebendig, göttlich, daß er fagen bürfe: "Ich bins, ber fie vollendet und vollführt."

Ach aber unfre Seelen sind an Bücher Geheftet und an tobte Tempel. Diese Kopieen des Lebendigen, mit viel Irrthilmern abgenommen; sie, Sie ziehn wir Gottes hohem Lehrstuhl vor.

Defhalb bie Strafen, bie von jener Irrung Uns unvermerkt ereilen. Zänkereien, Unwissenheit und Schmerz. O kehrt zurück, Zu eurem Urbild, Menschen, und zum Glück.

# Drei Uebel und brei Beilmittel.

149

Drei Uebel zu betämpfen, (fie, bie größten Der Welt) marb ich gebohren, Thrannei, Sophismen, heuchelei, Mir winket Themis Mit breifach - hoher, holber harmonie Sie zu befiegen.

Macht, Berftand und Liebe, Die Pfeiler aller Beisheit, fie find einzig

a) Autorität in Schulen.

heilmittel jenes breifachen Betrugs, Worunter jetzt die Erbe knirscht und weint.

Theurungen, Kriege, Pest, Neib und Betrug, Und Ueppigleit, und Ungerechtigkeit, Trägheit, Unwürbe — alle wurzeln sie In schnöder Eigenliebe. Diese wurzelt Tief in Unwissenheit. Unwissenheit, Die Nutter Aller, sie entwurzle — Zeit.")

150

# Das Sohe und Tiefe.

Ihr Weltbewohner, hebet eure Blide Zum ersten, höchsten Sinn. Dann wird euch klar, Wie tief, o tief am Boben Tyrannei, (Obwohl bekleibet mit bem schönen Namen Des Abels und ber Tapferkeit) euch vesthält, Und nieberdrückt.

Dann schaut die heuchelei; (Einst war sie Gottesbienst!) Erschroden schaut Die heiligkeit, jett bilbische Berfolgung. Die Beisheit, jett sophistischer Betrug.

Sophisten trat einst Sokrates entgegen; Tyrannen Kato; Chrisus selbst beschämte Mit seinem Himmelslicht ber Heuchler Zunft; Und alle opserten ihr Leben hin.

Jedoch was hilfts, enthüllen den Betrug, Gottlosigkeit und Unrecht, auch dabei Sein Leben wagen? wenn nicht Ihr, ihr Menschen, Ihr Nationen, euren Sinn aufschwingt, Zum höchften Sinn, zum Sinn für Recht und Wahrheit.

151

# Folgen ber Eigenliebe.

Leichtgläubig lehrt zuerft die Eigenliebe Den Menichen glauben, bag bie Elemente,

a) Der kiihne Prometheus fagt: "Ich!" Obige Drei find bie Grund- vesten seines Spstems.

(Die Mächtigen!) baß jene schöne Sterne, Ganz Sinn= und Lieblos fich für Ihn nur freisen.

Dann fagt fie ihm, baß Boller, außer Uns, Unmiffenbe Barbaren find, bie Gott Richt achtet.

Dann zieht fie uns naber in Die eigne Zelle, uns allein zu lieben, Und um uns nicht zu muhn, auch nichts zu wiffen.

Dann, weil sie ihren Wünschen Alles, Mes Berschieben sieht; bann läugnet fie Borsehung, Ja baß ein Gott nur lebe.

Fortan achtet Sie alle Listen hoch, macht sie zu Göttern, Zuleht sich selbst zu Gott, bes Weltalls Schöpfer.

# Eigenliebe und allgemeine Liebe.

Die Eigenliebe macht ben Menschen träge; Und will ber Träge leben, zwinget er Sich weise, mächtig, gut zu scheinen. Er Bernichtet was er ist, und wandelt sich In einen Sphnnx, reich-überbeckt mit Ehren, Und Gold und Schmeichelei.

Doch balb erwacht In ihm die Eifersucht. Wahrhafte Tugend, Die er in Andern sieht, sie mahlt ihm seine Erlogene; und spornt damit ihn an Zu haß und Neid, zu Unrecht und Berfolgung.

Wer sich zur Liebe bes Allvaters schwingt, Sieht alle Menschen an als seine Brüber, Und nimmt, wie Gott, an ihrem Wohlseyn Theil.

Drum waren, heiliger Franciskus, Dir, Die Fisch' und Bögel, die Du Brüder nanntest, (Heil ihm, der dies versteht!) sie waren Dir Gehorsam, nicht scheu und rebellisch. Wir — Machen den Menschen selbst zum scheuen Thier.

153

# Schein und Seyn.

Wer Farb' und Pinsel hat, und bamit Karten Und Banbe mahlt, ift barum nicht ein Mahler; Den Künstler macht die Kunst, ob ihm gleich Reisbrett, Papier und Griffel sehlte.

Richt bas geschorne haupt macht heilge Brüber; So auch ben König nicht ein Königreich.

Wen Weisheit, Lieb' und Macht befeelet, Der, Sei er gleich Stave, sei er Bastard, Der If Rönig.

Mit der Krone auf dem Haupt Kommt unter Menschen Niemand auf die Welt; Nur Thiere haben, (wie die Fabel sagt) Zum Anerkennen solch ein Aleinod nöthig. Ein Menschenkönig, wie ein Menschenstaat, Tritt vor der Sonne Licht, nicht als ein Traumbild. An Federn nicht; am Seyn wird er erkannt.

#### 154

# Ein großes Luftspiel.

Bon Gott geleitet führet die Natur Im Weltenraum ein großes Lustspiel auf, In dem Jedwedes seine Rolle spielt. Um Ende wird (dies hoffen sicher wir) Der obre Richter gleich und recht entscheiden, Wer hier am besten seine Rolle spielte.

Die Kunft ber Menfchen ahmte bie Natur In biesem ihrem großen Lustspiel nach. Auch sie macht Könige, Herven, Priester, Und Sklaven, die sie Standesmäßig alle Dem Wahn bes Bolls maskiret; aber wie?

Gottlose werben bort tanonisirt, hier Heilige ermorbet. Niebre Stlaven Sind Fürsten bort, gemahlte Fürsten, bie Sich gegen mahre waffnen. — Wahre und faliche Fürften.

Nero war König, weils ber Zufall wollte, Dem Schein nach. Sokrates wars burch Natur, In Wahrheit. Scipio zum Theil, nicht ganz.

Der Falsche, ber unechte Fürst versolgt Den Samen berer, die wahrhaft zu herrschen Gebohren wurden. So Herobes: so Des Titus böser Bruder; Kaiphas, Und jede niedre Macht versolget so.

Wer sich zum Knecht gebohren fühlt, verfolget Den, ben er würdig selbst zu herrschen halt. Der Tob bes Märthrers ift ein Signal Bon töniglicher Größe.

Nach bem Tobe Erstrecket wahrer Großen herrschaft sich Stets weit und weiter; ber Tyrann erlischt.

# Sould und Somerz.

Jedwebe Schuld macht Schmerz; sie straset sich In Seel' und Körper wie im guten Namen. Wenn nicht sogleich, so mindert nach und nach Sie Gut und Blut; die Freunde sehn es traurig.

Betrübt ber Schmerz ben innern Billen nicht, So ift er nicht Berschulbung. Liebet bieser Sogar bie Quaal, um sich gerecht zu sepn, So ift er Tugenb.

Gut Gewiffen, reines Bewußtsehn mahrer Güte ift genug Bur Menschenseligkeit. Unglücklich macht Erlogne Güte; fie macht ftolz und — bumm.

Das falsche Maas bes Guten.

Riemand wird sagen: "ich bin ein Eprann!" Riemand: "ich bin ber Antichrist!" Je feiner Der Bosewicht, so frommer stellt er sich, Dir zu verlaufen Deinen eignen Schaben. 155

156

Der Beutelschneiber und die Mehe, die So sinnreich des Betrugs sich nicht erfreun, Sie wähnen sich die Schlimmeren; und doch Ift jedes Böse minder bös' und schädlich, Das nicht betrügt. Du kannst für ihm Dich hüten; Für Jenem kaum. Der Pharisäer ist Dem Himmel serner als der Samariter.

In Worten nicht, selbst nicht in Wundern steht Die Güte; sondern einig nur in That. So spricht die Schrift, und jenes falsche Maas Des Guten, (boshaft-fromme Heuchelei,) O welche falsche Götter gabs der Erde!

#### 199

# Macht des Menschen.

Shre ber höchsten Macht und Lieb' und Klarheit! O meine Kunft, Du Tochter ewger Wahrheit, Entwirf ihr Abbild, bas wir alle kennen Und — Menschheit nennen;

Und Menschheit nennen, was so schwach gebohren, Berftanblos, nackt, wie im All versohren, Richt Kind ber großen Mutter, Baftarb scheinet, Den sie verneinet;

Den sie verneint, indem sie Thieren Kräfte Und Reidung gab; zum lebenden Geschäfte Dem Leben ben Berstand verlieh und Waffen Sich Recht zu schaffen.

Sich Recht zu schaffen kann bas Kind nur weinen; Ein Klageton verkündet sein Erscheinen; Und doch ist Er, der Mensch, so voll Beschwerde, Ein Gott der Erde.

200

Ein Gott ber Erb'! Er flieget auf gen himmel Auch ohne Schwingen, ordnet bas Getimmel Der Welten broben, mißt die weite Ferne Zahllofer Sterne; Zahllofer Sterne! finbet auf Planeten, Berfolgt die Bahn der streisenden Kometen, Beuget den Sturm und schifft durch Wellenheere, Im offnen Meere;

Im offnen Meer giebt Er bem Binbe Flügel; Richt Eine Belt halt gnügend ihm ben Zügel; Er suchet Andre, kommt und sieht — Er flieget, Siehet und sieget.

Siehet und siegt! Lautbonnernd in den Lüften, Tiefgrabend in der Erde schwülen Grüften, Erjaget er auf aller Erden Weite Sich reiche Beute;

Sich reiche Beut'. Er bringet weit und weiter; Ihn trägt bas ftolze Roß, ben stolzen Reiter; Der Clephant wird, prangend ihn zu tragen, Sein Siegeswagen.

Sein Siegeswagen. — Ihm, ber Welten zwinget, Wird Chrenkranz die That, die ihm gelinget, Er schaffet Gärten, Städte sich und Ströme, Und Staatsspsteme;

Und Staatsspsteme, die er mit Gesetzen Nach Zeiten ordnet; Sprache zu ersetzen Ersand er Schrift; ein Stahl bezeichnet Stunden Ein Stahl Sekunden;

Ein Stahl Sekunden bis zum Welten sche, Dazu genügten nicht bes Menschen Hände. Sein Geist nur konnt', unendlich im Bestreben, So hoch sich heben.

So hoch sich heben, daß er Berg' und Thäler Umschuf in seiner Denkkraft Ehrenmähler; Mit Feu'r und Stahl wußt' er in allen Zonen Als Herr zu wohnen.

Als herr zu wohnen, ber ber Erben Früchte Aus Welt in Welt trug, ber fich Luftg erichte, Der Blumen fich erzog, und unterm Laube Die eble Traube. 201

Die eble Traube, die das herz begeistert; Die sich der Traurigkeit und Furcht bemeistert; O Göttertrant, entnebl' ibm seine Sinne, Daß er beginne.

Daß er beginn' und end' und schaff' hienieben Sich ein Elhsium, wohlthätigen Frieden. Berstand, o Mensch, und Wille sind die Waffen, Dein Glüd zu schaffen.

202

# Mißbrauch bes Göttlichen.

Siebt Gott uns Leben und erhält es uns, All' unser Wohlseyn hängt es ab von Ihm; Wie? daß die Menschen dann nicht Liebe Gottes Entzündet? und sie mehr die Nymphe anschaun, Als die Gebieterinn?

Unwiffenheit, Go ted als arm, migbraucht bas Göttliche, Bertauft für Treflickeit, was es nicht ift.

Da ftrebt bie Liebe bann nach Unbefanntem Richt auf. Sie beugt bie Flügel nieberwärts. Gefangen halt ben Geift Unwiffenheit.

Betriigerinn! Sie giebt Falfcheiten Berth, Den fie bem Bahren schlau entzog; fie zeigt In niedern Dingen Stralen Jener Schönheit, Die alle Ding' umftralet.

Ach Betrug! Und Schabe! Wir umarmen Schatten statt Der Wesen; geben auf die hohe Hossmung Des wahren Guts, verlieren auch den Sinn Kür Dich, o Schönheit, Dich, Ideen=Geberinn.

204

Berftanb und Liebe gaben bir bie Schwingen, D Binau, Dich in beiner Jahre Fruhling, Begleitet von Abami, beinem Führer, Umherzuwagen auf bem Erberunb.

Also gelangt man zu bem höchften Ziel Der ganzen Tugend, die Euch Auhm gewährt, Ihr Deutschen! die das Uebel in euch töbtet, Das Guer Deutschland lange Zeit bestürmt, Das Deutschland, das an feinen eignen Kindern Berzweifelt.

Meine Seele lief't im Himmel, Und sieht in Deiner Seel', o edler Jüngling, Göttliche Grazien. Erwecke sie; Dem irr'nden Pöbel laß Geschwätz und Thorheit.

Mit hohem, stolzem, frommem Geist und Muth Berkunde Krieg Du jenen falschen Schulen — Als Sieger seh' ich Dich. Ich seh's in Gott.

# Un einen Joyllendichter.

Nicht Licibas, nicht Driope, Likoris, Und andre, die Du fingest, werden Dich Berewigen, wenn sie nicht Jener Schönheit, Der Unermessenen, Nachbilber sind. In jeder Neinen Blume stralet sie, Im Blümchen, das verwellet.

Und, o Freund, Die Schönheit, die in andern Du bewunderst, Und liebst und singest, Freund, sie wohnt in Dir, In Dennem Geist, in Ihm, dem Göttlichen, Durch den mein Geist erweckt, sich auswärts schwingt, Und weit die Flügel breitet, zu umsassen Jedweden Abbruck ewger Schönheit.

a) S. die Nachschrift. 347.

Sie,

Die in Dir glänzt mit jeber reinen Liebe, Sie singe, Freund, und nimm von Menschen nicht, Bom Ewigen erwarte Dank und Ruhm.

Mit Menschen Buchzuhalten ward ich längst Längst überdrüßig; meine Seele ruft Jur höchsten Schule Dich, (o gib ihr Statt!) In sie zu gehn mit unbeschriebnem Blatt.

205

### Der Abel.

Hoher Geburt ist menschlicher Abel; von würdigen Eltern Warb er erzeugt, vom Berstand' und der tapfern, sittigen Tugend; So entsprossen, bewährt er mit schönen Früchten der That sich. Tapferkeit und hoher Berstand sind Probe des Abels; Reichthum nicht; eine falsche Prob' ist ererbeter Reichthum; Bollends der Ahnen Stamm — o arge, dunkle Betrüger!

Deine Ehren, Europa, nach welchem Maaße bes Werthes Theilst Du sie aus? Nach Dem, was ber Zufall sügte? Wie schäblich Dir selbst theilest Du so! Dein Feind weiß besser zu rechnen. ) Schätzet Bäume man dann nach Wurzeln, Zweigen und Blättern? Ober nach reisen Früchten? Und Du, der Kügelnde Welttheil, Hangst an ein Nichts Dein Bestes! vertraust es gähnend ben — Ahnen!

206

# Amor, der blinde.

Drei tausend Jahre schon verehrt die Welt Den blinden Amor, Ihn mit Pfeil und Flügeln; Seitbem ift er auch taub und fühllos worben, Daß er nicht hören, nicht empfinden mag.

Nicht mehr ein nacktes, ein unschuldges Kind, Ein alter, karger, schlauer Greis ift Er; Auf Gold erpicht, in Schwarz gekleidet, schießt er Nicht güldne Pfeile, sondern Dampf und Schwefel; Mit Höllenplagen peinigt er den Körper, Gierige Seelen macht er träg' und taub.

a) Türken und andre Bölker, bei benen Berbienste ober Stellen ber Berbienste abein.

Doch hallt ein Ton aus meiner Glode wieber: \*) Der Blind' und Taube, sonber Kraft zu wählen, Beicht endlich boch ber Lieb' unschulbger Seelen.

#### Stärfe.

207

Den wahrhaft-Liebenben macht Liebe stark; Das Bildniß der Geliebten, ihre Schönheit Berdoppelt seine Seele; muthig wird er Zu jeder Unternehmung; jede Mühe Berschwindet.

Giebt ber Frauen Liebe so Biel Kraft und Muth; o welche Glorie, Und Freud' und Hoheit füllete die Seele, Die, eingeschlossen zwar in diese Rinde, Doch liebend sich ber ewgen Schönheit eint. Unendlich schiffe sie sich ihre Sphäre, Zu lieben und zu wissen und zu thun Das Schwere, das Unmögliche — mit Gott!

Wir find wie Wilf und Ziegen auf einander, Fern von der reinen Liebe hohem Licht Kennen wir ach die Kraft der Liebe nicht.

Reichthum ber Wiffenschaft.

208

Ein hohes Glid ift Biffen. Mehr als haben 3ft es Befisthum.

Auch im Unglid sind Die Wahrhaftwissenben nie nieder Art Und Abkunft; Land und Boll und Baterland Berlihmt zu machen wurden sie gebohren. Das Unglid selbst verbreitet ihren Namen, Erhöhet ihren Ruhm; und trift sie — Tod, So werden sie zu Heiligen und Göttern.

a) S. die Nachschrift.

Die Rotten ihrer Feinde waren ihnen Ergötung; Glücks Spiel wird ihre Luft, Wie Liebenden der Liebe Zank auch süß ift.

Richt so bem Träg'=Unwissenben. Ihm wirb Das Glüd zur Quaal; ber Abel macht ihn närrisch. Mit schwerem, immer schwererm Thierestritt Naht er ber Stunde, ba sein Lebenssunke Dem Unglückseligen! in Nacht erlischt.

209

# Der beutsche Lutheraner.")

Ein Wandrer zwischen Rom und Oftia Fiel unter Räuber; fie beraubten ihn, Zerschlugen ihn, und ließen wund ihn liegen.

Borüber ging ein Mönch und betete Fort sein Brevier. Ein Bischof kam und gab Ihm seinen Segen; bann ein Cardinal, Der rief in heilgem Zorn: "verfolgen laßt uns Das Raubgefind' und Unser ift die Beute!"

Ein Deutscher kam anitht, ein Lutheraner, Ders mit dem Glauben hält, nicht mit den Werken, Der trat zu ihm, verband ihn, lud ihn auf Sein Thier und führet' ihn zur Herberg' hin, Wo er sein pflegte, bis gesund er war.

Wer aller Diefer war der Menschlichste, Der Gütigste, der Beste?

Gutem Billen Bei weitem stehet ihm bas Bissen nach, Der Glaube Berken, wie der Mund der Hand. Glaubtest Du auch was Irriges sogar, Das Gute, das Du thust, ist gut und wahr.

a) S. bie Rachichrift.

Die Einrichtung ber Welt in ihren Theilen Und Theilchen, alle fein = und wohlgeordnet Zu ihren Zweden, alle zeigen Dir Ein wundersames Wert bes Weisen, Guten, Unenblichen.

Der Mißbranch bieser Theile In Thier und Menschen, unfre bose Klinste, Des Lasters Frohsenn und der Guten Quaal, Daß Mes sich verirrt von seinem Ziel — Dies scheint dem Prilsenden zu sagen: "ach! "Der Meister dieses schönen Wertes ist "Nicht sein Regierer."

Also. Macht, Berstand, Und Liebe, die Unendlichen, sie gaben Das Steuer einem andern? Und sie ruhn? Sie altern missig?

Rein! Ein Gott ift, ber Den Zwift entwirret und enthillt, warum So Biele, Biele irren, und fo lange!

# Der Gefangene.

In Banben frei; nicht einsam und boch einsam; Sitz ich hier, stumm, boch meine. Glocke Kingt. Der niedern Welt ein Thor, und boch dem Auge Göttlichen Sinns ein Weiser. Himmelwärts Schweb' ich empor mit Schwingen, die die Erde Danieder brückt; von außen tiesbedrängt, Traurig, gesangen; in mir frei und froh.

Ein zweiselhafter Krieg bewährt ben Muth, Im Ewigen verschwindet alle Zeit; Die schwerste Last erträgt am leichtsten sich. —

Mir auf bie Stirn ift meiner Liebe Bilb Gepräget; ficher führet mich bie Zeit Dahin, wo ohne Worte man — verfteht.

211

# [Wer biefer Prometheus?]

Thomas Campanella ift ber Prometheus bieser Kaukasushöle. Seinen Namen beutet er öfters an, wenn er z. B. sagt: "aus meiner Glocke schallt ein Ton" ober "Ich ruse meine Brüder zur Milch ihrer Mutter" u. f. Man weiß, daß vor seinen Mscr. z. B. dem Atheismus triumphatus und seinen gedruckten Schriften, z. B. de sensu rerum et magia gewöhnlich sein Namenssymbol, die Glocke, stehet. Wenn andre Philosophen vielstimmig singen und sagen: Io sono la Campana; so sagte der kühne Mann in seiner Kaukasushöle bescheiden: io sono la campanella. Wehrere auch der ungedruckten, zumal vorhersagenden Gebichte beziehen sich auf diese Namen-Anspielung.

Die hier bekannt gemachten Gedichte sind so gut als aus einem Mscr. gegeben; einem reisenden Deutschen sind wir sie schuldig. Tobias Abami, der mit einem Rudolph von Bünau reisete, und (nach Jöcher) F. Sächsischer Hofrath zu Weimar und Sisenach war, kam auf seiner Rückreise aus Griechenland, Syrien und 213 Palästina, über Waltha nach Italien, hielt sich acht Monate in Neapel auf, und machte mit Thomas Campanella, in dessen hartem Gefängniß, Bekanntschaft, gewann dessen Zutrauen und Achtung, wie ein eignes Sonnet an ihn zeiget:

à Tobia Adami, Filosofo.\*)

Portando in man la Cinica lucerna Tobia l'Europa, Asia ed Egitto u. f.

a) N. 70. p. 73. unferer Scelta.

Ein in der Litteratur der mathematischen Wissenschaften wie in ihrer tiefsten Theorie gleichbewanderter treflicher Mann führet es als eine Seltenheit und als einen Erweis an, "wie viel Leb-haftigkeit Campanella in seiner Gefangenschaft behalten habe; "" Er kannte also die Sammlung Campanellischer Gedichte nicht, die Tobias Abami, (Herausgeber mehrerer Schriften dieses von ihm verehrten Weltweisen, d) unter einem verdeckten Namen der Welt schenkte.

Scelta d'alcune Poesie Filosofiche di Settimontano Squilla. Cavate da' suo' libri, detti la Cantica: con l'espo-214 sizione. Stampato nell' anno M. DC. XXII. heißt die Sammlung, °) die Adami dreien Freunden, bekannten edeln Männern, Wilhelm de la Wense, Christoph Besold, Johann Balentin Andreä in einer kurzen Italiänischen Zuschrift dedicirte. Stehe sie hier ganz, die Zuschrift!

An meine Herren und Freunde. Paris 1621.

"Meine Freunde, ich mache euch hier ein Geschenk, nicht vom Meinigen, sondern von einem Euch bekannten Freunde. Bon außen scheint es klein; seinem Gehalt nach aber ists von großem Werth. Eures schönen Geistes (de' Vostri belli Spirti) habe ichs würdig geachtet, und weiß, daß Ihr es nach Berdienst schäßen werdet. Der gerade philosophische Ausdruck, der mehr Calabres sisch, natürlich und fein, als Toskanisch, geschmückt ist, wird

a) Käftner; Geschichte ber Mathematik. Band 4. Zweiter Zeitraum. S. 215.

b) 3. 3. Campanellae philosoph. realis; prodromus philosophiae; de Magia libri 4. 11. f.

c) Adamo tradiderat Campanella libros canticorum septem, carmine Italico scriptos. — Quaedam selecta cantica nostri autoris Adami edidit sub nomine Squillae Septimontani, sagt Charian in seinem kurzen Leben Campanella's. Vita Campanellae. Amst. 1722. p. 61. 62.

Euch nicht stören, die hohen Gedanken, die er ausbrückt, angenehm und schön zu finden."

215 "Gewiß bin ich, daß weber das µvoonnaor des Darius, noch das Oµngoonnaor Alexanders treflichere Dinge in sich schlossen. Der höchste Verstand, (il Primo Senno) der so hellglänzende Stralen ausgoß, wolle, was die oberste Macht (la Prima possanza) von Einer Art schuf, durch seine heilige Liebe vereinen. Euer — Abami."

Auf diese Zuschrift folgen 87 gewählte Stücke, theils Sonnette, theils Psalmodieen und Canzonen, von denen Joh. Valent.
4.11,1034. Andreä selbst einige Deutsch zu geben suchte. (Ein paar Proben dürsten gnug seyn, zu zeigen, wie kurz und naiv der Schwäbische Dichter den Kalabresen sprechen ließ.

So übersette Andrea zum Beispiel das Sonnet, das wir drei Uebel und drei Heilmittel genannt haben: d)

### Io nacqui.

Mich hat gesandt bie höchfte Beisheit Durch Recht, Berftand und Lieb bereit Zu bestreiten meiner Feinde brei, Gewalt, Geschwäh und Gleisnerei.

216

Hie werben brei mit brei bezwungen, Damit ifts ber Bermunft gelungen, Und wird die Welt ber Marter quit, So Zwang, Lug, Shein stets bringen mit.

Hunger, Krieg, Pest, Neid und Betrug, Unrecht, Geilheit, Trägheit, Unfug Bringt Eigenlieb', ber Thorheit Kind, Drum greif' ich an die Mutter geschwind.

a) Geistliche Rurzweil, Strasb. 1619. S. 95. u. f.

b) Abraftea B. 3. St. I. S. 149 [oben S. 334].

# So bas Sonnet, Quelle ber Nebel. 1)

In superbia.

Mannheit viel knellt, Frommteit fich ftellt, Höflichteit prangt, bie Weisheit schwankt, Die Lieb' nit traut, Schönheit farbt haut.

Deß werbt, ihr Dichter, viel gezigen (geziehen) Die ihr bringt große Streich' und Ligen, Mit Thor= und Geilheit, Euch Bergnügen; Und laßt Gotts Wort und Wunder liegen, Welchs doch die Alten hoch getrieben.

Doch mag Eur tolles Phantasiren Der Natur Abgrund nit berühren; Auch sehn Eure Saiten viel zu grob Zu erklingen des Höchsten Lob. Sollt Ihr ersteigen Falschs und Wahr, So thut uns andre pedes dar.

Wollt ihr bichten, so bringt gut Lehr, Daß Jebermann werbe besser. Die Wahrheit leuchte sester, Der Laster männiglich sich wehr!

Wem die Geschichte Campanella's bekannt ist, wie ihn von Jugend auf der Neid versolgte, und da dieser literarisch nicht obsiegen konnte, er den freidenkenden Mann politisch ergriff, und als einen Staatsverdrecher ins Gefängniß brachte, in welchem er 25 Jahr unter unsäglichen Quaalen schmachten mußte, der begreift leicht, warum seine Glocke in dieser Kaukasushöle so hoch und voll tönte. Er fühlte sich unschuldig, überstand alle Quaalen mit stoischer Bestigkeit, seufzete in Sonnetten und Gesängen auf, die endlich seine Stimme, die Stimme eines schuldlos Gequälten, durchdrang. Im Jahr 1599, als er nun eben in seinem Baterlande ruhig zu leben dachte, war er gefänglich eingezo-

217

a) Abrastea Eb. bas. S. 145 [oben S. 332].

gen; im Jahr 1608 bemühete sich der Bapst selbst um seine Beseiung, 218 und schickte deswegen den bekannten Scioppius nach Neapel; vergebens. Die Fuggers bemüheten sich am Spanischen Hofe für ihn; vergebens. Endlich gelang es dem vielgepriesenen Liebhaber der Wissenschaften, Papst Urban dem Achten, durch den Bischof zu Catanea seine Freilassung zu bewirken. Campanella kam nach Nom, zuerst unter die Hut der Inquisition, dann völlig in Freibeit; als er aber auch in Rom vor den Spaniern nicht sicher war, rettete ihn der Französsische Gesandte Franz von Noailles verkleidet nach Frankreich, wo ihn Peiresk, und alle, die seinen Werth kannten, König Ludwig der Dreizehnte selbst, gütig aufnahmen, und Richelieu ihn mit einer ansehnlichen Pension unterstützte. Lasset uns hören, was er selbst, in seiner bekannten Schrift de libris propriis et recta ratione studendi, von seiner Schriftsellerei im Gesängniß an Naudé (Naudaeus) schreibet:

219 Campanella von seinen Schriften im männlichen Alter, in einem beschwerlichen Gefängniß.

"Nach Bollenbung beß Allen geschah mir, was Salomo sagt: wenn der Mensch vollbracht hat, fängt er an; wenn er ruhen will, muß er wirken. Die Versolgung, die so lange über so viele ergangen war, kam jetzt über mich; als Majestäts- verbrecher ward ich nach Neapel geführt, und weil mir Bücher verssagt wurden, schrieb ich Latein und Italiänisch viele Gedichte: von der Ersten Weisheit, Macht und Liebe, vom höchsten Guten und Schönen u. s. Heimlich ward alles geschrieben, wenn sich die Gelegenheit dazu gab. So entstanden sieden Bücher Gestänge, aus denen Todias Abami eine Anzahl nach seinem Gutsbünken Erlesener (selecta juxta ingenium suum) unter dem Namen

a) Artic. III. p. 177. In Thom. Crenii Sammiung de Philologia, studiis liberalis doctrinae, informatione et educatione literaria generosorum adolescentum, wo S. 167. eine Menge Clogien auf ihn gesamme let sinb.

bes Squilla Septimontanus") mit Anmerkungen herausgab. Auch Elegieen sang ich von meinen und meiner Freunde Leiden, auch meiffagende Reime und vier Pfalmobieen über Gott und feine Merke: burch biese Gebichte ftarkte ich meine Freunde, bak sie in 220 ihren Quaalen den Muth nicht finken ließen. Außerdem schrieb ich politische Aphorismen, die Sonnenstadt, (eine mehr als Blatonische Republik) u. f. (Hier folgt ein langes Berzeichniß seiner Schriften.) Nach sechs Jahren kamen Tobias Abami und Rudolph von Bunau, ein Deutscher von Abel, auf ihrer Rudreise von Nerusalem nach Neavel: ich aab ihnen die Schriften, die ich porher dem Scioppius gegeben hatte, außerdem noch meine Metaphysit, die Realphilosophie, Medicin, Aftrologie und Werke Sie find fleißiger gewesen, als Jener, ba fie bie in Briefen. Realphilosophie, die Bücher de sensu rerum, die Gefänge und den Brodromus herausgegeben, welchen letten fie von mir nicht bekommen haben." Auch Campanella's Schrift für Galilei ftellte in Deutschland Abami ans Licht.b) Die Apologie, sagt Kästner, muß bei den ersten Anariffen auf den Galiläus aufgesett senn. Campanella war zwar von bem Orben, ber bamals wider Galilei prebigte; man siehet aber aus bem Angeführten, daß seine Philosophie 221 nicht die Philosophie des Ordens gewesen. "c)

Die war sie von Jugend auf nicht; welches dann eben dem Campanella so viel Berdruß zuzog. Sein Landsmann Telesiuß, der den Spuren Parmenides nachgegangen war, und Porta hatten seinen Geist geweckt; er strebte ohngefähr dahin, wohin mit größerem Glück Franz Baco strebte, die Philosophie nämlich vom Aristote-lischen Wortkram zu befreien, sie auf Beodachtungen, auf Sinne und Ersahrung zu gründen, Astronomie und Physik, Geschichte

a) Der Name heißt: bas Glöcken auf sieben Bergen; squilla ift campana piccola, also mit bem Namen Campanella basselbe.

b) Campanellae Apologia pro Galilaeo, Mathematico Florentino.

c) Räftners Gesch. ber Mathematik. Bb. 4. S. 216.

und Politik auch in ihr Gebiet zu bringen, und allenthalben das große ewige Drei herrschend zu machen, Macht, Beisheit, Liebe; ober Wahrheit, Schönheit und Güte, die in seinem Weltspstem nur Eins sind. Zu diesem hohen und höchsten Ziel strebte Er!

Leibnig rühmt Campanella als Ginen ber erhabenften Geister. die es je gegeben. "Ein spitzig-feiner, sagt er, und ein 222 aroker Verstand sind so verschieden, wie eine Bleikugel, geschleidert ober geschossen, die zwar schnell fliegt, nur aber das Weiche durchbringt, gegen die Kraft eines Felsen, den der Katapult, langsamer zwar, aber mit einer Macht fortwirft, die alles durchreift. Auch bei Schriftstellern ift diese Verschiedenheit kenntlich. Bas ift scharfsinniger gedacht, als Descartes Physik, als Hobbes Moral? Bergleicht man Jenen indek mit Bako. Diesen mit Campanella. so fieht man Jene friechen am Boben. Diese durch Größe ber Gedanken, der Rathschläge und Entwürfe sich zu den Wolken erheben und leiften, mas irgend die Menschheit leiften maa."") Leibnig befag ein Mfcr. von Campanella's Reich bes Meffias, das er J. A. Kabriz herauszugeben anrieth.b) Zu unsrer Zeit wird es niemand herausgeben: benn niemand lief't mehr Campanella's Schriften.°)

Nach dem, was gesagt ift, werden einige hartscheinende Stellen selbst zu Campanella's Ruhme gereichen. In seinem Vaterlande galt der Name des Deutschen (un Tedesco) für einen groben, dummen Barbar; seinem Orden war "ein Lutheraner" der vershaßteste Ketzername. Und Er wagte es, den Tedesco Luterano als den barmherzigen Samariter darzustellen, der den Mönch, Bischof und Cardinal beschämte! Auchrscheinlich gab ein Vorsall dazu Gelegenheit; aber auch außer solchem, war nicht der Vorsall

a) Felleri Otium Hannover. p. 162.

b) Opp. Leibnit. V. 420.

c) Ueber das, was von ihnen herausgekommen und nicht herausgekommen ist, s. Ernest. Sal. Cyprian. Vita Campanellae. Amst. 1722.

d) S. vorstebende Seite 209 [oben S. 345].

zwischen Abami und Campanella selbst die Parabel des Samariters? Zwei gutherzige Deutsche mußten von Jerusalem kommen, um dem aus einem ins andre Gefängniß geschafften Einsamen Luft zu schaffen, und seine Campanella tönen zu machen für alle Bölker und Zeiten. Seine Canzonen und Poesien sind auf so schlechtem Papier so eng und elend gedruckt, daß sie nicht anders als im barmherzgen Samariterlande also erscheinen mochten.

Nach bem, was gesagt ift, werden sich auch manche andre Stücke lesen lassen, die in einem künftigen Blatt der Abrastea 224 erscheinen werden; vor Allem erhabne philosophische Canzonen, und ein Blick in Campanella's große Absicht.

# 6. Rad vericiebenen Stalienern.

237

Michael Angelo.

3m hohen Alter.

(1780.)

Ach ich Armer, wenn ich an die Jahre Meines Lebens nun zurück gebenke, Ach von allen nicht ein Tag, der mein war! Eitles Hoffen, trügendes Berlangen, 5 Wünsche, Seufzer, Gram und Stolz und Liebe, (Bas ein menschlich Herze je gefühlt hat, Ift nicht neu mir!) Alles zog — wohin mich? Ach, wie sern vom Guten und der Wahrheit! Und ich gehe nach und nach zum Grabe 10 Und der Schatte wächset und die Sonne Wird mir trüber, bald ersink ich krastlos.

Schwache Seele, da ber Jahre Feile Deinen milden Körper stündlich abnagt;
Ja vielleicht in kurzem beine Bürde

15 Gar dir abfällt und du dich in anderm —
Deinem wahren Baterlande sindest;
Kannst du immer noch den alten Trieben,
Die dich Schwächern, Aeltern, immer mehr ja
Drilden, geiseln, peinigen — noch dienen?

20 Ach, du must! — O Gott, so leih mir Kräste!
(Dir verhel' ichs nicht. Reinmüthig neid' ich
Die entseelten Tobten. Also zittert
Bor mir meine Seele!) Reiche du mir —
Du aus sernem, mir in sernem Lande

25 Deine milden Arme, und entreiße
Wich mir selbst, und mache mich — was du willt!

## Die Borficht.

Bon Bincens Filicaja.

(1780.)

Wie die Mutter zärklich ihre Kinder Um sich sammelt, liebevoll sie anblick, Dieses an die Brust drückt, füsset jenes, Auf dem Knie dies, jenes an der Hand halt:

llnd indem in Worten, in Geberben, Auch im Seufzer nur, sie ihrer aller So verschiedne Kinderbitten höret, Giebt sie jedem Etwas, einen Blick dem, Dem ein Wort, ein Lächeln diesem, jenem Scheint sie zörnend, und bat ibn am liebsten.

So für uns die mütterliche Borficht; Sorget für uns alle, wacht und tröftet, Horcht auf alle, schaffet allen Hülfe; Und wenn sie zuweilen was versaget, Lockt sie nur und lobnt uns unt bem Besten.

Sehnsucht nach Gott.

Bon Bittoria Colonna.

(1780.)

Wie ein nüchtern Bögelchen, bas böret, Siehet seiner Mutter Flügel schlagen Ueberm Neste, wenn sie Speis' ihm bringet, Und cs neu belebt mit Blick und Speise.

Ungebuldig regt es feines Fittigs Sprößlinge, zu folgen ihr im Fluge, Girret Dank ihr, daß die schwache Zunge Ueber Können girrend los sich windet;

Also ich, wenn warmer Stral ber Gottheit Mächtiger, lebenbiger sich reget Wir im Herzen, daß das Herz erquidt wird Und mit ungewohnter Flamm emporschlägt; 238

239

Ungebuldig reg' ich meine Flügel Boll von innrer Liebe, daß ich felbst mich Wie vergeffend, nur ben Ihm, ben Ihm bin, Ihn zu loben, Ihm zu banken.

8

# Bannibal.

[Rach Carlo Innocenzo Frugoni.]
(1782.)

Der Lybier, ber über ben Iber Furcht und die Waffen trug, und Spanien Und Gallien und die Natur bezwang, Und über Alpen seinen Weg bin ging:

Der beim Teffino, Canna, Trebia Die Erbe reich gebüngt mit Römer »Blut, Und über die zerrifine Mauer jetzt Sein Glüd verfolgen follte bis gen Kom, Zum schrecklichblutgen Nachtmabl —

Stolzes Rom!

Der ward befiegt, doch nicht durch deinen Arm, Bon jenem Arme nicht, der Könige Einst im Triumph nach beinen Hügeln rift:

Besieget ward er von der sansten Luft Campaniens, von jenen fröhlichen Lustrunknen Tagen, die ihn bald derslossen In Ruh und Weichheit untersinken sahn.

1

2

Die edlere Rache.

[Nach Faustina Maratti=Zappi.]
(1801.)

"Auf! räche bich!" sprach ein gerechter Zorn, Der startbewaffnet mir im Herzen saß, "Auf, räche bich! und gib ber Welt und Nachwelt Zu wissen Seine Schmach und Deine Unschwelt." Erschüttert ward mein Geist, wie auf den Klang Der kriegrischen Drommet' ein ebles Roß Emporschnaubt und den Sporn verachtet.

Doc

Ein zweiter eblerer Gebanke stieg
In mir empor und hielt ben Zügel ihm
Und bändigte mein Herz: "Wie? und du willst Solch einem Namen, solcher niedern That Noch Welt und Leben geben? Nimmermehr! Erwarte ruhig, dis die starke Zeit Dich rächet und dir sanst ben Schmerz verwischt." Die Rache nimmt ein ebler, stolzer Geist An seinem niedern Feinde. Hochgemut

3

12

# Der fpate Rrang.

Berachtet er bes Reibes Schmach - und schweigt.

[Rach Benebetto Menzini.]
(1801.)

Ich pflanzte früh ein Neines Lorbeerreis, Und sah gen Himmel auf mit stiller Bitte: "Laß, Himmel, dieses Bäumchen glücklich wachsen, Daß es mit Zier einmal den Pflanzer kröne."

Und bat ben Zesir: "holber Zesir, breite Die Schwingen ringsum über seine zarten, Mir lieben Zweige. Wenn ber Nordwind heulet, O wehr' ihm. daß er nicht bem Bäumchen schabe."

13

Ich weiß es wol, bie garte Föbuspfiange Erwächset langsam; unter allen Baumen, Die hier bie Aue trägt, ift fie bie spätste.

Bas klimmert mich ihr längeres Berweilen? Denn endlich, wenn auch spät nach Mich und Arbeit, Bird boch gektängt, wer je den Krang verdiente.

#### 14

15

## Ursprung bes 3beals.

[Rach Girolamo Fracastoro.]

In schönfter Annut glänzten Mond und Sonne Dem Sitze der Natur im Paradiese, Als Sie dein Antlitz schuf, o Cölirosa, Und es mit Reiz und allen Zügen schmückte.

Die Luft war heiter, wolkenlos ber Himmel, Und Heiterkeit mit allen Göttern schwebte Zu dir hernieder. Also wölldte sich Die Stirn, das Auge. Pallas rührte sie — Die Wange Appris, und die Lippen Pitho, Das Augenbran Aglaja an; und Eros, Er wiegte sich auf beinen Augenliedern.

Und Zeus und Juno sahen freundlich an Das ungesehne Wert voll süßer Einfalt Und nannten's ber Natur Ibee, und schenkten Den Menschen es zum schönen Ibeal.

Laf andre, Künftler, Dichter, schöne Glieber, Der Eine bies, der Andre jenes preisen; In dir vereinte fich bes Schönen Schönftes.

# Un ben Schlaf.

[Rach Giovanni bella Cafa.]

O Schlummer, sanster Sohn ber Schattenreichen Thauenden Nacht; der armen Menschen Zussucht, Ein silf Bergessen aller aller lebel, Die ach so schwer, so hart das Leben drücken:

Komm enblich, komm und gieb bem schmachtenbmatten, Ruhlosen Herzen Ruhe; diese Glieber, So schwach, so well, erquicke sie und breite, O Schlummer, über mich die braunen Schwingen. Wo ift bas Schweigen, bas vor Licht und Tage So furchtsam fliehet; wo die leichten Träume, Die sonst mit gautelnd ungespurtem Tritte So balb, so gerne dir zu solgen pflegen?

Bergebens ruf ich bir, vergebens winste Elenber ich euch vor, ihr schwarzen, kalten, Trostlosen Schatten. O ber harten Pflaume! Und o ber herben, bittern, langen Nächte!

# Italien.

[Nach Bincenzio ba Filicaja.]

Italien, Italien, o bu, Das seine Schönheit unglüchselig macht; Ein traurig hartes Schickal gaben bir Mit ihrer Gunft bie Götter.

Wärest bu Un Schönheit ärmer, ober reicher nur Un Krästen, daß man mehr dich süchtete, Bie ober minder liebte, und nur nicht Herbeigelockt von beiner Schönheit Stral Dich soberte zum Tode.

#### Baterland!

Dann börft' ich nicht die Ströme Krieger sehn, Die von den Alpen rollen; dörfte nicht Die Heerden fremdes Bieh sich tränken sehn Im Blutgefärdten Bo. Ich sähe nicht Dich selbst, umgürtet, mit so fremdem Schwert Umgürtet, kämpsen stells mit fremdem Arm, Und überwunden, oder Ueberwinderinn Doch immer bienen.

### Die Eiche.

[Rach Carlo Innocenzo Frugoni.]

Wie wenn die Eiche, die Jahrhunderte Auf ihrem Berge tiefe Wurzel schlug, Und bot die Stirn den Winden und dem Sturm, Benn ringsum er die Flügel auf sie schlug;

Erschüttert und entriffen liegt fie itt Bon Schicksal und ben Jahren, miffet weit Umher bas Land mit ihrem mächtgen Arm, Bebedt ben Boben weit mit bidem Haar.

Da kommet benn bas tapfre Baurenvolk Aus hölen und aus hütten, hauet kühn Ihm ab die Glieber, kappet ihm bas haupt, Zerfällt ben ungemessnen stamm, Und haut und haut, daß rings ber Berg erbebt, Und jede Kluft und höle wiederhallt.

Demüthig rollt ber Arme jetzt hinab, Zerschlagen trägt man auf ben Schultern ihn, Und lacht bes Stolzes seiner alten Höh'.

# Die Scheinthoren.

[Nach Thomas Campanella.]

Die Beisen eines Landes saben einst Unnahen eine Constellation, Die Jebermann den Sinn verrückte. Sie Entssohn der Gegend, um nachher den Bahnsinn Der tranten Brüder mit Bernunft zu heilen.

Der boje Stern erschien; bie Krantheit tam; Bielartig rafeten bie Menschen.

Da

Trat freundlich ihnen zu ber Weisen Rath, In Sitten, Reibern, Nahrung doch nach alter Bernünftger Art zu leben; all umsonst! Mit Schlag und Stoß vergalt man ihre Güte. Was war zu thun? Dem Tobe zu entgehn, (Denn ber gewaltigste war stets ber größte, Furchtbarste Narr) entschloßen sie sich Klüglich, Mit Thoren nach ber Thoren Art zu leben. Nur bei verschloßnen Thüren bursten sie Bernünstig seyn; von außen, vor ber Welt Machten sie närrisch jebe Narrheit mit.

# Der heuchelnbe Sophift. [Nach Thomas Campanetta.]

Niemand wird sagen: "ich bin ein Sophist!" Um besto seiner giebt die Schule Trug Für Wahrheit, Lüg' und Larve für Berstand, Und nennt ihr Dogma reines Postulat.

Dagegen Aretin mit seiner Secte, Er schämete sich bes Cynismus nicht, Gab Dorn und Rosen mit einander, schwätzte Hochprasent Gut und Böses; alles nur Zum Scherz, nicht zum Betruge: benn es schämte Sich Aretin, daß man ihn minder arg Und Schaamsos achte, als er selbst seyn will.

Jene verbeden sorgsam ben Betrug, Berstopfen jeden Mund, der sie ber List Und Lüge zeih', verbieten jedes Buch, Das ihre Fallstrick offenbare. Ist Gefährlich Einer, ist es ber Sophist.

# 7. Rad Boileau.

(1795.)

# Dbe gegen bie Engländer.

Wie? bieses Bolk in blinden Horben Wagts seinen König zu ermorden, Und macht den Thron zum Blutgerüst? Glaubt es, daß solche That zu rächen, (Als wär' er theilhaft am Berbrechen!) Der Himmel nicht mit Donnerkeilen, mit Blipen nicht bewassnet ist?

Schon stiegen bort in blauen Fernen, Dem Sturme trogend wie den Sternen, Der Britten Segel stolz umber. Sie glauben frech, die Tollen! Kühnen! Europa biete zitternd ihnen Zur allgemeinen Weltbeherrschung den Scepter über Land und Meer.

Auf, Frankreich! Greise zu ben Wassen, Die blutgen Frevler wegzuraffen, Die jegliches Gesetz entweihn. Tritt sie zu Staub! Wohlauf zur Rache Dich rust ber Sieg! Dich rust bie Sache Der Könige, Die zu vernichten, die Thron und Majestät nicht scheun.

375

376

# Der fterbenbe Chrift an feine Seele. 1

(1786.)

Lebensfunte, vom himmel entglüht, Der fich loszuwinden mübt! Bitternd : fühn , von Gebnen leibend. Gern und boch mit Schmerzen icheibenb -End' o end' ben Rampf, Natur! Sanft ine Leben Aufwärts ichweben,

Sanft binfdwinben lag mich nur.

Bord! mir lifpeln Beifter ju: "Schwester = Seele, tomm jur Rub!" Biebet mas mich fanft von hinnen? Bas ifts, bas mir meine Sinnen,

Mir ben Sauch zu rauben brobt?

Seele fprich, ift bas ber Tob?

Die Welt entweicht! Sie ift nicht mehr!

harmonieen um mich ber!

3ch schwimm' im Morgenroth -Leiht, o leiht mir eure Schwingen;

3hr Brüber = Beifter! helft mir fingen:

"D Grab, wo ift bein Sieg? wo ift bein Pfeil, o Tob?"

Lebenefunte Simmelaus Lag o lag bein Erbenhaus Bittern! Boffen! Gebnen! Leiben! Ach ber fufen Quagl im Scheiben

<sup>1)</sup> Der ältere Tert im Sannov. Magazin 1774 S. 1524 lautet:

175 Hoffnungen eines Sehers vor dreitausend Jahren.
(1801.)

(18)

177

178

Ihr Musen Solyma's, beginnt Gesang; Gesänge Salems sobern Engelsklang. Die Quelle, die vom dunkeln Pindus sleußt, Labt mich nicht mehr; mein Geist, mein reger Geist Glitht heiliger von Jesaiah's Feuer, Ein Seraph rührt mir meine Livb' und Lever.

Er fang. Gerückt in befre Zeiten icon. Er fang: Schaut! icauet einer Dannin Sobn! (Denn aus ber Menschheit felbst entspringt ihr Blud. Und ihre Rettung, wie ihr Misgeschick.) Die reine Sproffe ftrebet gart empor. Berschwiegner Anmuth Blüthe ift ihr Flor: In ihrem Wipfel regt fich himmelsgeift. Der wie ein Balfamthau jur Erbe fleuft. Durchbring' ihn gang, bu reiner himmelsthau. Mach' ibn jum iconften Baum ber Menfchenau. Ein Lebensbaum wird er ben Rranten fenn, Den Bölfern feine Blätter Arzenenn. Ein Rufluchtsbaum in Stürmen, webt er Rub In Tages Glut bem matten Wandrer zu. Wenn Er aufblübet, finkt bie Gund' ins Meer. Reinheit bes Bergens tehret ju uns ber; Gerechtigfeit verläft ibr Sternengelt. Des Friedens Delzweig frangt bie weite Belt.

Gib, ergib bich gärtliche Ratur 'nüberschmachten laß mich nur!

Horch! die Engel Lijpeln mir Schwester Seele, tomm hersin Was ist, das mich zieht von hinnen? Meinen Blid stielt, meine Simen? Geh' wie unter! athme ein Seele, Tod? Kann Tod das schn?

Die Welt ift nieben! ift nicht mehr! Himmel offen! Engelheer um mich! Hell, Engel, Heil! Die Schwingen her! baß ich mich schwinge D Grab wo ist bein Sieg? Ich singe: D Tob! o Tob! wo ist bein Pfeil. Flieht, schnelle Jahre! Morgen, steig' empor! Tritt, süßer Knabe, tritt ans Licht hervor. Sieh die Natur, sie rust, sie rust dich schon; Ihr schönster Kranz ist deiner Thaten Lohn. Die Wisse sühlt: "ich werd' ein Eden seyn!" Der Dormbusch spricht: "ich will ihm Rosen streun." Die Rose Sarons steigt im Dust empor: Die Lust wird Weibrauch und Gesang und Chor:

"Er kommt! Er kommt! Ihr Tedern neigt das Haupt; Ihr Felsen bückt euch, die sein Tritt belaubt.
Ihn riesen Seufzer aller Duldenden,
Ihm danken Thränen der Geretteten,
Ihn grüßt, ihm huldigt der Aeonen Lied.
Er kommt: Der Taube hört, der Blinde sieht.
Er gab dem Blinden Licht, dem Tauben. Ohr,
Den Stummen Lobgesang im vollen Chor.
Der Lahme hüpft. Kein Armer weinet mehr:
Denn alle, alle Thränen trocknet Er.
Bersolgung ift nicht mehr, noch Haß und Schmerz,
Wer Mensch ift, heilt ein wundes Menschenherz.
Ein guter Hirt ist Er; in seinem Arm,

179

Ein guter hirt wird er ben Böllern sepn, Daß Menschen sich einmal an Menschen freun. Kein Bolk auf Erden schärfet mehr sein Schwert, Das freudig jetzt zur Sichel wiederkehrt. Der Bater pflanzet, was der Sohn genießt, Den Oelbaum, der von Sast des Fleißes sließt, Den Palmbaum, der, ein Segensvater, blüht Und einen Palmenhaun um sich erzieht. Was hör' ich rauschen in der Wüssenei? Ein neuer Quell? wer rief den Quell herdei? Der Fleiß, ein Wunderstad in Menschenhand, Grub ihn hervor; nun wird die Wisse Land. Run steht in Blumen selbst die Kelsenwand.

Am Bufen ibm wird bas Berlafine warm.

Bas seh ich? Weiben nicht zusammen hier So Bolf als Lamm, so Mensch als Tiegerthier? Mit Blumensesselln zieht der Knabe dort Den Löwen, neben ihm die Löwin sort. Und hier? mit Schlangen spielt das süße Kind Unschädlich, lernet nicht, was Schlangen sind. Ins Rest der Drachen dringt der Knabe kühn, Der Drache selbst, er küßt umschlingend ihn.

180

36r Bilber fliebt! bie Babrbeit tritt berpor Allbarmonie, fie öffnet Galems Thor. Und ewig ziehn bie Boller aus und ein Mit Gaben, die fie Gottes Altar weibn. Bie? Gottes Mtar? In ber tiefften Bruft Ift jeber Gottes Altars fich bewuft: Da glänzet, ba erquidet und gebeut Allvatere Gute, feine Freundlichkeit. Den Boltern in ber tiefften Schattennacht 3ft Morgenroth und Sonne auferwacht. Und feiner fagt zum anbern : "lehre mich Ertennen Gott!" Gin jeber lebret fic. Gott felbft, ber ihnen reg' im Bergen wohnt, Ift ihre Sonne, nicht mehr Sonn' und Mond. Betrüger giebn nicht mehr bie Welt umber: Blutfauger nicht mehr auf bem freien Meer: Bon Unterbrückung wie von Beuchelei. Bon Bahn und Bosheit ift bie Erbe frei. Und Luft jum Guten, wie bie Meeresfluth, Bebeckt die Welt; ber Mensch, ber Mensch ift gut. Bas Recht und Bahrheit jebem Bergen pries. Bas Treu und Liebe jeden hoffen bieß, Ift mahr: "bie Erbe wird ein Parabies."

# 9. Rach Baller.

(1774.)

[L i e b.]

Weil ich lausche Deinem Sange Chloris, sinkt mein Leben bin! Im mächtigen Klange schwimmt, schwimmt die Seele bin! O halt ein den Zauberton, Denn ich, ach ich sterbe schon!

Wie ober fing' o Chloris und im Singen laß auf uns schwingen! Zum himmel zu! Bo die Seligen broben nur fingen, lieben und loben ach, im himmel, ich und Du!

## 10. Rad Bertelen.

(1792.)

# [Amerika.]

386

Die Muse, matt ber Gegend, matt ber Zeit, und matter noch bes Ruhmes, ben sie pries, erhebt ben Fittig schon, (noch ohne Flug,) und suchet bestre Helben, bessern Ruhm,

In jüngern Gegenden der Erbe, wo Natur von Kunst, die Wahrheit von dem Schein, Genuß von Phantasie, von Ränken Krast und Unschuld noch nicht überwachsen ist.

Da suchet sie ein jungfräuliches Land, zu stiften eine neue goldne Zeit, in der das Gute groß ist, und der Ruhm den Ebelsten, den Weisesten nur krönt.

387

Ein jüngeres Europa suchet sie, nicht das veraltende, mühselige, wo Hof, Gericht und Schulen, Kirch' und Staat ein einzger grosser Pedantismus sind.

D Muse, nimmst du Westwärts Deinen Flug? Dort zu beginnen unsern fünsten Act: (Denn vier sind schon vorüber,) daß das Werk der Zeiten ende mit dem schönsten Schluß?

# 11. Rad Thomson.

(1795.)

# Die Aeolsharfe.

123

Kommt, ätherische Wefen, Luftbewohner, die ihr über der Menscheit Loos Euch betrübt und erfreuet, Aeols Saiten erwarten euch.

Horch, fie kommen unfichtbar. Diefen traurigen Ton, sang ihn ein Liebenber, Der zum Tob' in die Schlacht zog? — Jenen zärteren, sanstern Laut,

Diesen Seufzer verhauchte Braut und Mutter! — Erklang biesen ein flehender Greis, der unter der Knechtschaft Harten Fessel danieder sank? —

Süße Töne beginnen. Sepd ihr Kindesgelall? Ober der Sänglinge, Und des Knaben und Mädchens Erste Freuden? O weilet, weilt! —

Weilt auch Ihr, die ihr wieders Rehret, Seufzer bes Manns, die ihr den letzten Hauch Seines brechenden Herzens Einem fühlenden Weltgeift gabt.

Horch! In tieserem Tone Bebt die Saite; wer ists? Eines Hermiten Ton, Der, ein heiliger Barbe, Sich beseufzt und bas Baterland. 124

Horch! An Babylons Weiben Klang die Harse so dumps; und so erhaben jetzt, Da sie Freuden der Zukunst, Hell in Tönen, frohlodend fingt.

Horch! So klinget die Harfe Eines Engels im Thor himmlischer Geister, wenn Sich die lösende Seele Sanft von Athem zu Athem hebt,

Bis allmächtig erklinget Aller Seligen Chor, Aller Befreieten, Die der brüdenden Bande Los, beginnen den Weltaccord.

Singt, ihr Hauche bes Weltalls, Wandernde Stimmen, fingt eure phantaftischen Töne, benen erwartend Meine künstliche Leper schweigt. \_\_\_\_\_\_

Neber den Tob des D. Swifts.

307

308

(Beim Lesen folgender Maxime Rochesoucaults von ihm selbst im November 1731 geschrieben.)

Dans l'adversité de nos meilleurs amis nous trouvons toujours quelque chose, qui ne nous deplait pas.

Rochefoucault.\*)

Wo Rochefoucault die Wahrheit spricht,

Da glaub' ihm, Freund, und heuchle nicht. Nicht fein Herz, wie du meinst, ist schlecht; It Etwas schlimm, so — sei gerecht —

So ifts bas menfchliche Gefchlecht. Bum Beispiel. Manchen scheint sein Spruch

Zu niedrig und nicht zart genug: "Daß wenn mein Freund in Misgeschick

Sich findet, ich mein eigen Glück Leif' überschlag', und mir sein Leib Gewähre Selbstzufriedenheit,

Weil die Natur auch dem Mißfallen Ein Tröbschen einmischt Woblaefallen."

Erregt ber Spruch bir Ungebulb, So gieb ihn ber Erfahrung Schulb.

Bir alle fublen uns gebeugt, Benn Unfers Gleichen aufwärts fteigt.

a) Im Ungliick unfrer besten Freunde finden wir immer etwas, das uns nicht mißfällt.

Lieb' Ich benn meinen Freund wie Du nicht? Und boch — tret' er mir nicht ins Licht! Wach? Ich, mein Freund, nur Einen Zoll, So, weißt du, missest Du nicht voll. Hätte nun Der, der dich gewann, Gar eine Helbenthat gethan, Sprich, regte sich in Deiner Brust Zu Seinem Lorbeer nicht auch Lust? Dein Nachbar ächzet an der Gicht; "Gottlob! mich tras die Plage nicht!" Sprichst du; wird dir sein Ungemach Dadurch nicht ein gemüthlich Ach?

Wo freute je sich ein Poet, Daß auch ein andrer Berse breht? Dreht er sie besser um und um; Ich wünsch' ihn gen Elpsium.

Nacheifrung, fprichft bu? Ach! Berfehlt Wirb fie ein Neib, ber grimmig qualt. Dem Stolze weicht bie altfte Freundschaft; Er ift im Unrecht; fie wird Keinbichaft.

309

Du eitle Menscheit! Traumgeschlecht! Wer schildert beine Thorheit recht? Selbstliebe, Reib und Stola - mit Schmera Bertheilen fie fich unfer Berg. Gieb Undern Reichthum, Macht und Stand; Es ift, als war' es mir entwandt. 3mar hab' 3ch feinen Anspruch näber; Doch finteft bu, fo fteig' ich bober. In Bove lef' ich feinen Reim. Ohn daß ich wünsch', er ware mein. Bringt er nun in zwei Zeilen mehr Mis ich in Sechs; bei meiner Ehr' 3d wünsch' ihn flugs mit Wit und Sinn Und Reim und Runft zum Nabob bin. Treibt Gan mich gar aus meinem Sauf' Des beißenben Sumor's binaus. Liebt Arbuthnot auch Ironie, Die 3ch boch eingeführt und fie Rum Rut anwandte, neu verfeint --Rein! Arbuthnot ift nicht mein Freund.

## 8. Rad Pope. / w ZXIn.

# Der sterbende Christ an seine Seele. 1

(1786.)

Lebensfunke, vom himmel entglüht, Der sich loszuwinden müht! Zitternd skihn, von Sehnen leidend, Gern und doch mit Schmerzen scheidend — End' o end' den Kampf, Natur! Sanst ins Leben Auswärts schweben, Sanst hinschwinden laß mich nur.

Horch! mir lispeln Geister zu: "Schwester-Seele, komm zur Ruh!" Ziehet was mich fanft von hinnen? Bas ists, bas mir meine Sinnen,

Mir den Hauch zu rauben brobt? Seele fprich, ist bas ber Tob?

Die Welt entweicht! Sie ist nicht mehr! Harmonieen um mich her! Ich schwimm' im Morgenroth — Leiht, o leiht mir eure Schwingen; Ihr Brüber=Geister! helft mir singen: "O Grab, wo ist bein Sieg? wo ist bein Pseil, o Tod?"

Lebenssunke himmelaus Laß o laß bein Erbenhaus Zittern! Hoffen! Sehnen! Leiben! Ach der füßen Quaal in Scheiben 375

<sup>1)</sup> Der altere Tert im hannov. Magazin 1774 S. 1524 lautet:

Sein Feur ist aus, sein Wit ist saul, Sein Pegasus ein alter Gaul. Ich wollt', er würf' hinweg die Feber; Doch so was sagt ihm nicht ein Jeder."

Dann leget ihre Freunbschaft treu Zu Jahren mir noch Jahre bei. "Biel älter, als man sagt ben Leuten, Jif er: er benkt noch Karl ben Zweiten. Auch trinkt er kein halb Nösel Wein mehr, Und bas bezeugt bann so von sernher, Sein Magen sei" — "O wie vorm Jahr Der Dechant noch ein andrer war! Jeht — hielte sein gebrechlich Haus Kur noch ben nächsten Frühling aus! Wir Freunde — wie's mit ihm auch steht, Gottlob, daß es uns besser geht."

312

In folden Källen fbricht in Eroben Die Freundschaft , fürchtend um zu hoffen : Denn Ungliick grab' vorberzusagen Wird auch vom Keind ber Freund nicht magen: Indeft bei aller Artigfeit Und Menschenlieb' und Freundlichkeit Giebt boch bie Nachricht: "es geht schlimmer!" Mehr Intereffe, als wenn immer Es beißt: "o Gott fei Dant! febr mobl!" Ber weiß ba, mas er fagen foll? Infonderheit, wer prophezeite, "Ich fei bes Tobes nächfte Beute," Der Freund will lieber mich ins Grab, Als baß Er falfch geweiffagt hab'. Dagegen, gehts mit mir jum Abgang, So hat ere icon gefagt von Anfang. Rurg, feiner ichenket mir bas Leben: Conclubitur, mich aufzugeben.

Fühlt etwa bann, mir nebenwärts, Ein Nachbar grabe meinen Schmerz, Der wünschet freilich und von Herzen Mich und fich selbst befreit von Schmerzen, Schickt Botschaft über Botschaft, wie Ich mich befinde spät und früh? Bie mir die Arzenei gethan? Wie ich geruht? und so fortan — Sterb' ich dann gar, so gehts ihm näher, Als allen Schluchzern um mein Bett ber.

313

Seid ohne Furcht, ihr Freunde! Zwar Ihr irret euch um manches Jahr; Indeh das Ferne kommt auch nah; Dann treffen die Prognoftica.

Die Stunde kommt; die Stund ist da! "Wie stehts mit ihm?" "Sein End' ist nah. Er liegt schon in der Sterbensnoth! Man betet mit ibm. = Er ist tobt."—

Und eh die Todtenglod' erschallt, Weiß es die halbe Stadt alsbald. "D halte sich ein Jeder sertig! Sei Jeder seines Ends gewärtig! Wie viel läßt er wohl nach den Erben? Wer erbt? — Wir milisen alle sterben."

"So wie ich borte um und um, So erbt ibn —

> "Ber?" "Das Publikum."

Das Publikum? Delirium!
Bas that benn Ihm bas Publikum?
Ein bloßer Hochmuth, Geiz und Neib! —
Iedoch er giebts zu rechter Zeit;
Erst ftirbt ber Dechant und benn giebt er
Dem Publikum: benn keinen liebt' er —
Bergist sein eigen Fleisch und Blut,
Und giebt es Fremden — all sein Gut!"

314

Jett kommt auch Grubstreet in Bewegung, Das Dichtervoll ist voller Regung; Den Dechant schilt bas Wochenblatt; Den Drapier\*) lobt es matt und platt.

a) Ein Name Swifts in ben Briefen bes Tuchhandlers.

Die Doctors retten weise sich, Und legen alle Schuld auf mich. "Der Fall war freilich killich gnug; Doch, wie der Dechant sich betrug! — Er folget' nicht; hätt' er solgen wollen, Zehn Jahr hätt' er noch leben sollen. Jett beim Seciren wird es kund: Die eblen Theile sind gesund."

Nach London kommt die Zeitung nun, Läuft an den Hof ohn' auszuruhn.
Lady Suffolk, sie springt im Spleen
Laut lachend auf, zur Königinn —
Die Königinn, gar gnädig, schreit:
"Tobt ist der Dechant? Es war Zeit.") = = =

"Loot ist der Dechant? Es war Ze

Jett trägt auch Chartres zum Minister Die Zeitung, albern, spöttisch, büster. "Wie? ruft Bob aus,") im Bett starb er? Bollt, daß er höher gestorben wär! Doch könnt' er meinethalb auch leben, Stünd' Pultneie) nur im Chor ihm neben. Mein'thalb könnt' er auch Bischof sepn; Nur Bollingbrok zur Höll' hinein!"

Jest ziehet Kurld) aus seinem Praß, "Drei echte Bände Swifts Nachlaß" (Und daß sie besto besser gehn) "Bon Cibber und Tibbalds übersehn." Er gönnt mir was er andern gönnt. Mein Leben, Briefe, Testament, Nichts ist von mir zurückeblieben; Auch Blätter, für'n Moment geschrieben, Längst tobt — Er auserweckt sie frob; Macht ers nicht Bopen eben so?

Berändert sich die Scene nun, Was meine nächsten Freunde thun.

a) hier fehlen in unfrer Ausgabe fechs Berfe.

b) Robert Walpole, der Minister.

c) Nachheriger Ritter von Bath, damals Walpole's Feind.

d) Ein gewinnsiichtiger Buchhändler.

Wohl einen Monat um mich trauret Freund Pope; Eine Woche bauret Gap's Trauer etwa; wenn er mag — Arbuthnot's einen ganzen Tag.

316

St. John zerbeißt die Feber, weint Zwei Thränen. — Sonst? zucht jeder Freund Die Achsel: "herzlich thut mirs leid! "Wir alle — morgen oder heut."

Bermummet in der Beisheit Tracht Ersetzet Kaltsinn Geistes - Macht. Bas schmelzte wohl ein steinern Herz, Das niemals fühlte fremden Schmerz? Uns straft die Ruthe; jene hüllen Berschont sich ein in Gottes Willen.

Den jüngern Narren broht Gefahr. Beil ich ein halb Jahr älter war. Sie hielten mich für eine Wanb, Die zwischen Tob und ihnen stand. Fort ist die Wand; sie fürchten sich — — Die trauern wirklich über mich.

Meiner Freundinnen zartes Herz — Anständig äußerts seinen Schmerz Und artig. "Wie? Der Dechant todt? (Trumps Coenr!) Kun so genad' ihm Gott! (Pic rust man) Ei! Sechs Dechants halten Das Baartuch ihm; so nach dem Alten! = = (Die Bole.) Ihr Gemahl, Madam, Ift auch wohl vom Gesolge?"

317

#### Raum!

Ein Leichbegängniß afficirt;
Judem ist er schon engagirt
Auf morgen zu einer Whiskparthie —
Bei Lady Club. Die kennen Sie;
Sie läßt sich nicht manquiren. (Herz!)
Indessen ist es ihm kein Scherz;
Der Dechant war sein bester Freund,
Ders immer mit ihm gut gemeint —
Doch auch das Beste muß davon;
(Tout!) Geb' ihm Gott\_den ewgen Lohn." —

Wie? trauren wir, daß Freunde sterben? Läßt Etwas leichter sich erwerben, Mis Freunde? Kaum Ein Jahr versenkt, Ift niemand, der des Dechants denkt. Sein Nicht mehr senn wird so verspürt, Mis hätt' er gar nicht existirt. Wo ift nun Phöbus Liebling? Ach Und seine Werke folgen nach. Das Allverhängniß drückt sie schwer: Sein Wit — er ist nicht Wode mehr.

Bu Linkot") (wie fiche benn fo trifft) Romnit ein Landjunker, fragt nach Swift In Berf' und Brof'. "Den Ramen bort' ich. "Borm Jahre ftarb er. Ja! fo bunkt mich." -Er febrt ben Laben um und um: Umfonft. "Ad antiquarium Gebn Sie, mein Berr. Da ift Quartier Für diese Baare; nicht bei mir. Den letten Stoß von folden Ledern Schidt' ich Montags Paftetenbedern. Der Dechant galt zu feiner Zeit In Reim und Profe weit und breit. Best berricht ein befferer Befchmad -Belieben Sie bier biefes Bad Bur Anficht. Collen Cibbers Sang Auf den Geburtstag = Biel Bobillang! Bier Stephan Dud, bie Roniginn Befingend. — Und so weiterbin Politica. - Gin feines Blatt! Bu zeigen es bie Abficht bat, Daß jegliche Aufmertfamteit Auf die Minifter, fei nur - Reib. hier Robert Walpole's Schutz und Trut; Dort henley's Rede, Trut und Schuts -So was ift jett in Aller Banben, Liegt neu ba, eben jum Berfenben."

Lag mich einmal gestorben senn Und bann tritt in ben Club hinein

a) Ein Modebuchhändler.

Bur Rofe; bore, wenn ber Ton Auf Swift, tommt Conversation.

"Der Dechant war von ernsten Sitten, Fronisch, boch bei Hof gelitten, Ob er gleich Rarr'n beschämete, Und Schuste mächtig zuchtigte."

"Berzeihung. Seine Staat8partbie War hin; er überlebte fie. Im Alter warb er ziemlich schwach; Wan sagt es so; ich sag' es nach."

"Bergessen wir den Drapier?") Um Bolf und Land verdient war Er! · Er schrieb" —

"Das tonnt' er bleiben laffen. Und Befre fich bamit befaffen -Wir brauchten Ihn nicht; hunderte Statt feiner und geschicktere -3mar laß ich ibm Belefenbeit, Bei vieler Ungezogenheit, In der er toll rings um fich ftieft Und Niemanden in Frieden lieft. Källt er nicht an, wenn ihn es anfällt, Bof, Lager, Stadt, die gange Belt?" Griff' er, mars mit ihm wohlgethan Bobl unfern großen Robert an? b) Den Mann, der auf ber Bache fteht, Und seinem König treflich rath. Rur Unglückscenen uns zu weisen. Erzählt er une erlogne Reifen, Macht seinen Chor=Rod felbft jum Spott, Und nagt in ihm als eine Mott."

"Ganz steh' ich zwar für ihn nicht gut; Der Dechant hat Satyr' im Blut, Und scheint sie nicht in Milch zu töbten, Denn unfre Zeit hat sie vonnöthen. 319

a) Swift, Berfasser ber Tuchhändlerbriefe.

b) Ropert Walpole, damals Dlinister.

Mache Etwas noch bas Laster roth, So sind es Streiche, oder Spott. Hühlst Du es? Wer ist Schuld baran? Er nennt dich nicht; Du bist der Mann. Wie? soll man Laster beshalb schoien, Weil sie ansitzen Reichsbaronen?

Bu Freunden wählt er fich im Lande Rur wenige vom Mittelftanbe: Richt Narr'n, die ihren Bater lügen. Die Welt mit einem Lord betrügen. Wer waren fie, wo Titel nicht Recht gaben und Gewalt und Pflicht? Wo Pairschaft und ber Ahnen Ruhm Daftiind' als eine welfe Blum'. Er icamte fich, wenn folch ein Bicht Ihn tennen wollte von Geficht. Bielwen'ger ichatt' ere fich aur Gbr. Daf ihm ein Bair = Schuft gnäbig mar'. Schlich feitwärts ab und fprach im Winkel Mit Männern von Berftand, nicht Dünkel, Berachtet' Stern und Banber, wenn Sie einem Chartres hulbigten.

Mit Prinzen hielt er das Decorum, Doch stand er nicht vor ihnen krumm. Er folgte Davids weisem Psalm: "Trau nicht den Fürsten; sie sind Onalm!" Und Eins erbitterte ihn recht, Ein vielgewaltger — Pserdeknecht.

"Ach armer Dechant! Wie es scheint, War er mit Lust ein Menschenseinb. Dies bracht' ihm allgemeinen Haß; Er wollt's nicht besser; hab er bas! — Sein Eiser ging nicht auf Berbrechen; An seiner Zeit wollt' er sich rächen. Wär' ihm ber Hochmuth früh gestillt, Wär' ihm ber Coffer früh gefüllt, Er hätte auch gebuckt gleich anbern, Die jest in Bischoskutten wandern.

\_\_\_\_

307

308

(Beim Lesen folgender Maxime Rochesoucaults von ibm selbst

im November 1731 gefdrieben.)

Dans l'adversité de nos meilleurs amis nous trouvons toujours quelque chose, qui ne nous deplait pas.

Rochefoucault.\*)

Ueber den Tob des D. Swifts.

(1801.)

Wo Rochefoucault die Wahrheit spricht.

Da glaub' ihm, Freund, und heuchle nicht. Richt fein Herz, wie bu meinft, ift schlecht;

Ift Etwas folimm, fo — fei gerecht — So ifts bas menfoliche Gefolecht.

Bum Beispiel. Manden scheint sein Spruch Bu niedrig und nicht gart genug:

"Daß wenn mein Freund in Misgeschick Sich findet, ich mein eigen Glück Leif' überschlag', und mir sein Leib

Bewähre Selbstzufriedenheit,

Beil die Natur auch dem Mißfallen Ein Tröpschen einmischt Bohlgefallen."

Erregt ber Spruch bir Ungebuld, So gieb ihn ber Erfahrung Schuld.

Wir alle fühlen uns gebeugt, Benn Unfers Gleichen aufwärts fteigt.

a) Im Unglück unfrer besten Freunde finden wir immer etwas, bas uns nicht mißfällt.

Lieb' Ich benn meinen Freund wie Du nicht? Und boch — tret' er mir nicht ins Licht! Wach! Ich, mein Freund, nur Einen Zoll, So, weißt du, missest Du nicht voll. Hätte nun Der, der dich gewann, Gar eine Helbenthat gethan, Sprich, regte sich in Deiner Brust Zu Seinem Lorbeer nicht auch Lust? Dein Nachbar ächzet an der Gicht; "Gottlob! mich tras die Plage nicht!" Sprichst du; wird dir sein Ungemach Dadurch nicht ein gemüthlich Ach?

Bo freute je sich ein Poet, Daß auch ein andrer Berse breht? Dreht er sie besser um und um; Ich wünsch' ihn gen Elvsium.

Racheifrung, fprichft bu? Uch! Berfehlt Bird fie ein Neid, ber grimmig qualt. Dem Stolze weicht die altfte Freundschaft; Er ift im Unrecht; fie wird Keinbichaft.

Du eitle Menschheit! Traumgeschlecht! Wer schildert beine Thorheit recht? Selbstliebe, Reid und Stolz - mit Schmerz Bertheilen fie fich unfer Berg. Gieb Andern Reichthum, Macht und Stand: Es ift, als war' es mir entwandt. 3mar bab' 3ch feinen Anspruch näber: Doch finteft bu, fo fteig' ich bober. In Bope lef' ich feinen Reim, Ohn daß ich wünsch', er ware mein. Bringt er nun in zwei Zeilen mehr Als ich in Sechs; bei meiner Ehr' Ich wünsch' ihn flugs mit Witz und Sinn Und Reim und Runft zum Nabob bin. Treibt Ban mich gar aus meinem Sauf' Des beifenden Sumor's binaus. Liebt Arbuthnot auch Bronie. Die 3ch boch eingeführt und fie Bum Rut anwandte, neu verfeint -Rein! Arbuthnot ift nicht mein Freund.

St. John und Pultney wiffen wohl, 3ch schreibe Prose, wie man soll, Und eh man mich zu Grabe spricht, Sei man Minister, eher nicht. Doch wenn auch sie nun meinen Düntel So bändgen, daß ich in den Wintel Die Feder werf; verwünsch' ich bann nicht 3hr himmlisches Talent aus Rücksicht?

310

Gieb, liebes Glüd, all meinen Feinden, Bas je du willst, nur nicht den Freunden. Das Erste kann ich leidlich ansehn; Das Zweite würde tief mir nachgehn.

Doch gnug von bem Broomium; Wir fchreiten jum Boëmium.

Mumalich rudt bie Zeit berbei, Daß 3d wie Anbre - nicht mehr fei. Da feb ich bann, bag jeber Freund Dit fich am freundlichften es meint; Und obs mir gleich ein wenig fremb ift, Wie mein Tob ihnen grab' bequem ift, Go, bünkt mich, bor' ich fie boch fprechen: "Sieh, mit bem Dechant will es brechen. Der arme, gute, madre Mann, Er geht binab; man fiehts ibm an. Sein alter Schwindel! Sein Gebachtnif! Er weiß taum mehr, mas jett gefagt ift, Entfinnt fich feiner Freunde nicht mehr, Raum wo er geftern fpeif'te, weiß er, Erzählt Geschichten lang und queer, Die er zehnmal erzählt vorher. = = Wie benkt er nur, ber alte Mann, Dag man bas Zeug noch boren fann? Den Jungen geb' er ein Glas Wein Und feine Spake obenbrein. Die alten Spake! Etwas fürzer herr Dechant! Ein halb Stiindchen firg' Er." -

"Boësis ift gegangen beim; Wohl Stundenlang sucht er ben Reim.

Sein Feur ift aus, sein With ift saul, Sein Pegasus ein alter Gaul. Ich wollt', er würf' hinweg die Feber; Doch so was sagt ihm nicht ein Jeder."

Dann leget ihre Freunbschaft treu Zu Jahren mir noch Jahre bei.
"Biel älter, als man sagt ben Leuten,
Ift er: er benkt noch Karl ben Zweiten.
Auch trinkt er kein halb Nösel Wein mehr,
Und bas bezeugt bann so von sernher,
Sein Magen sei" — "O wie vorm Jahr Der Dechant noch ein andrer war!
Jeht — hielte sein gebrechlich Haus Kur noch den nächsten Frühling aus!
Wir Freunde — wie's mit ihm auch sieht,
Gottlob, daß es uns besser geht."

312

In folden Källen fpricht in Tropen Die Freundschaft , fürchtend um zu hoffen : Denn Ungliick grab' vorherzusagen Wird auch vom Feind ber Freund nicht magen; Inbeg bei aller Artigfeit Und Menschenlieb' und Freundlichkeit Giebt boch bie Nachricht: "es geht fclimmer!" Mehr Intereffe, als wenn immer Es beift: "o Gott fei Dant! febr mobl!" Wer weiß ba, mas er fagen foll? Infonderheit, wer prophezeite, "Ich fei bes Tobes nächste Beute," Der Freund will lieber mich ins Grab. 218 daß Er falsch geweiffagt hab'. Dagegen, gehts mit mir jum Abgang, So bat ers icon gefagt bon Unfang. Rurg, feiner ichenket mir bas Leben: Concluditur, mich aufzugeben.

Fühlt etwa bann, mir nebenwärts, Ein Nachbar grabe meinen Schmerz, Der wünschet freilich und von Herzen Mich und fich selbst befreit von Schmerzen, Schick Botichaft ilber Botichaft, wie Ich mich befinde fpat und früh? Wie mir die Arzenei gethan? Wie ich geruht? und so fortan — Sterb' ich dann gar, so gehts ihm näher, Als allen Schluchzern um mein Bett ber.

313

Seib ohne Furcht, ihr Freunde! Zwar Ihr irret euch um manches Sahr; Indeh das Ferne kommt auch nah; Dann treffen die Brognoftica.

Die Stunde kommt; die Stund ist da! "Wie stehts mit ihm?" "Sein End' ist nah. Er liegt schon in der Sterbensnoth! Man betet mit ihm. = Er ist todt."—

Und eh die Todtenglod' erschallt, Beiß es die halbe Stadt alsbald. "O halte sich ein Jeder fertig! Sei Jeder seines Ends gewärtig! Wie viel läßt er wohl nach den Erben? Wer erbt? — Wir milssen alle sterben."

"So wie ich hörte um und um, So erbt ihn —

" Wer ? "

"Das Publitum."

Das Publikum? Delirium! Was that denn Ihm das Publikum? Ein bloßer Hochmuth, Geiz und Neid! — Iedoch er giebts zu rechter Zeit; Erst stirbt der Dechant und denn giebt er — Dem Publikum: denn keinen liebt' er — Bergist sein eigen Fleisch und Blut, Und giebt es Fremden — all sein Gut!"

314

Jett kommt auch Grubstreet in Bewegung, Das Dichtervolk ist voller Regung; Den Dechant schilt das Bochenblatt; Den Drapier") lobt es matt und platt.

a) Ein Rame Swifts in ben Briefen bes Tuchbanblers.

Die Doctors retten weise fich. Und legen alle Schuld auf mich. .. Der Kall war freilich kitlich anua: Doch, wie der Dechant fich betrug! -Er folgt' nicht: batt' er folgen wollen. Behn Jahr hätt' er noch leben follen. Jett beim Seciren wird es tunb: Die edlen Theile find gefund."

Nach London kommt die Zeitung nun, Läuft an den Sof ohn' auszuruhn. Laby Suffolt, fie fpringt im Spleen Laut lachend auf, jur Königinn -Die Königinn, gar gnäbig, ichreit: "Tobt ift ber Dechant? Es war Zeit.") = = =

Jest trägt auch Chartres zum Minifter Die Zeitung, albern, fpottisch, bufter. "Bie? ruft Bob aus.") im Bett ftarb er? Wollt, daß er böber gestorben mar! Doch fonnt' er meinethalb auch leben, Stünd' Bultneic) nur im Chor ibm neben. Mein'thalb konnt' er auch Bischof fenn; Rur Bollingbrot jur Boll' hinein!"

Bett giebet Rurla) aus feinem Braf. "Drei echte Banbe Swifts Rachlaß" (Und daß fie befto beffer gebn) "Bon Cibber und Tibbalde überfebn." Er gonnt mir mas er anbern gonnt. Mein Leben, Briefe, Teftament, Richts ift von mir gurudgeblieben; Auch Blätter, für'n Moment geschrieben, Längst tobt - Er auferweckt sie frob: Macht ers nicht Boven eben fo?

Berändert fich bie Scene nun, Bas meine nächften Freunde thun.

a) hier fehlen in unfrer Ausgabe fechs Berfe.

b) Robert Walpole, ber Minister.

c) Rachberiger Ritter von Bath, bamals Balvole's Feinb.

d) Ein gewinnfüchtiger Buchhändler.

Wohl einen Monat um mich trauret Freund Bope; Eine Woche bauret (Sap's Trauer etwa; wenn er mag — Arbuthnot's einen ganzen Tag.

316

St. John zerbeißt die Feber, weint zwei Thränen. — Sonst? zuckt jeder Freund Die Achsel: "berzlich thut mirs leid! "Wir alle — morgen oder heut."

Bermummet in ber Beisheit Tracht Ersetst Kaltsinn Geistes Macht. Bas schmelzte wohl ein steinern Herz, Das niemals fühlte fremben Schmerz? Uns ftraft die Ruthe; jene hüllen Berschont sich ein in Gottes Willen.

Den jüngern Narren broht Gefahr. Beil ich ein halb Jahr älter war. Sie hielten mich für eine Band, Die zwischen Tod und ihnen stand. Fort ist die Band; sie fürchten sich — -Die trauern wirklich über mich.

Meiner Freundinnen zartes Herz — Anständig äußerts seinen Schmerz Und artig. "Wie? Der Dechant todt? (Trumps Coeur!) Run so genad' ihm Gott! (Vic rust man) Ei! Sechs Dechants halten Das Baartuch ihm; so nach dem Alten! = = (Die Bole.) Ihr Gemahl, Madam, Ift auch wohl vom Gesolge?"

317

#### Raum!

Ein Leichbegängniß afficirt;
Zubem ist er schon engagirt
Auf morgen zu einer Whistparthie —
Bei Lady Club. Die kennen Sie;,
Sie läßt sich nicht manquiren. (Herz!)
Indessen ist es ihm kein Scherz;
Der Dechant war sein bester Freund,
Ders immer mit ihm gut gemeint —
Doch auch das Beste muß bavon;
(Tout!) Geb' ihm Gott ben ewgen Lohn." —

Wie? trauren wir, daß Freunde sterben? Läßt Etwas leichter sich erwerben, Mis Freunde? Kaum Ein Jahr versenkt, Ift niemand, der des Dechants denkt. Sein Nicht mehr sehn wird so verspürt, Mis hätt' er gar nicht existirt. Wo ist nun Phöbus Liebling? Ach Und seine Werke folgen nach. Das Allverhängniß drückt sie schwer: Sein Wits — er ist nicht Mode mehr.

Ru Lintot") (wie fiche benn fo trifft) Rommt ein Landjunker, fragt nach Swift In Berf' und Prof'. "Den Ramen bort' ich. "Borm Jahre ftarb er. Ja! fo bunkt mich." -Er kehrt ben Laben um und um; Umfonft. "Ad antiquarium Gebn Sie, mein Berr. Da ift Quartier Für biefe Baare; nicht bei mir. Den letten Stoß von folden ledern Schictt' ich Montags Paftetenbedern. Der Dechant galt zu feiner Zeit In Reim und Brofe weit und breit. Bett berricht ein befferer Beidmad -Belieben Sie bier biefes Bad Bur Anficht. Collen Cibbers Sana Auf den Geburtstag = Biel Bobitiang! Bier Stephan Dud, bie Koniginn Befingend. - Und so weiterbin Bolitica. — Ein feines Blatt! Bu zeigen es bie Abficht bat, Daß jegliche Aufmertfamteit Auf bie Minifter, fei nur - Reib. hier Robert Balpole's Schutz und Trut; Dort Benley's Rede, Trut und Schuts -So was ift jett in Aller Banben, Liegt neu ba, eben jum Berfenben."

Laß mich einmal gestorben senn Und bann tritt in ben Club hinein

a) Ein Modebuchhandler.

319

320

"Der Dechant war von ernsten Sitten, Fronisch, boch bei Hof gelitten, Ob er gleich Rarr'n beschämete, Und Schufte mächtig züchtigte."

"Berzeihung. Seine Staatspartbie Bar hin; er überlebte sie. Im Alter ward er ziemlich schwach; Man sagt es so; ich sag' es nach."

"Bergeffen wir den Drapier?") Um Bolf und Land verdient war Er! · Er schrieb" —

"Das tonnt' er bleiben laffen, Und Befre fich bamit befaffen -Wir brauchten Ihn nicht: bunderte Statt feiner und geschicktere -3mar laß ich ihm Belefenheit, Bei vieler Ungezogenheit, In ber er toll rings um fich ftieß Und Riemanden in Frieden ließ. Fällt er nicht an, wenn ihn es anfällt, Bof. Lager, Stadt, die gange Welt?" Griff' er, mars mit ihm wohlgethan Bobl unfern großen Robert an? b) Den Mann, ber auf ber Bache fteht, Und feinem Ronig treflich rath. Nur Unglückscenen uns zu weifen, Ergabit er uns erlogne Reifen, Macht feinen Chor=Rod felbft jum Spott, Und nagt in ihm als eine Mott."

"Ganz steh' ich zwar für ihn nicht gut; Der Dechant hat Satyr' im Blut, Und scheint fie nicht in Milch zu töbten, Denn unfre Zeit hat sie vonnöthen.

a) Swift, Berfaffer ber Tuchhändlerbriefe.

b) Ropert Balpole, bamale Dinifter.

Mache Etwas noch bas Laster roth, So sind es Streiche, oder Spott. Hihlst Du es? Wer ist Schuld baran? Er nennt dich nicht; Du bist der Mann. Wie? soll man Laster beshalb schonen, Weil sie ansitzen Reichsbaronen?

Ru Freunden wählt er fich im Lande Nur wenige vom Mittelstande: Nicht Rarr'n, die ihren Bater lugen. Die Belt mit einem gorb betrügen. Wer wären fie, wo Titel nicht Recht gaben und Gewalt und Bflicht? Wo Pairschaft und der Ahnen Ruhm Daftund' als eine welte Blum'. Er schämte fich, wenn folch ein Wicht Ihn fennen wollte von Geficht. Bielwen'ger fcatt' ere fich jur Ehr. Daß ihm ein Bair = Schuft gnäbig mar'. Schlich feitwärts ab und sprach im Winkel Mit Männern von Berftand, nicht Dünkel, Berachtet' Stern und Banber, wenn Sie einem Chartres bulbigten.

Mit Prinzen hielt er das Decorum, Doch stand er nicht vor ihnen krumm. Er folgte Davids weisem Pfalm: "Trau nicht den Fürsten; sie sind Qualm!" Und Eins erbitterte ihn recht, Ein vielgewaltger — Pferdeknecht.

"Ach armer Dechant! Wie es scheint, War er mit Lust ein Menschenseinb. Dies bracht' ihm allgemeinen Haß; Er wollt's nicht besser; hab er das! — Sein Eiser ging nicht auf Berbrechen; An seiner Zeit wollt' er sich rächen. Wär' ihm der Hochmuth früh gestillt, Wär' ihm der Cosser früh gefüllt, Er bätte auch geduckt gleich andern, Die jetzt in Bischofskutten wandern.

Doch gnug! benn er hat ausgetagt. Läft er noch Schriften nach?"

"Man fagt, An Bersen wenig, aber Prose" — "Kun bann! bie alte Wasserhose Bon Pamphlets aus ber schlechtsten Zeit, Bielleicht noch seinen Oxford breit Zu retten und ihn weiß zu brennen, Gar auch die Kön'ginn rein zu nennen, Mis habe sie den Prätendent Begünstigt nie!" —

"Pot Clement! Da kommt noch manch Pasquill ans Licht; Den Hof, ben schont er wahrlich nicht! Wohl gar ber Reisen britter Theil, Boll Karer Lügen, Zeil' auf Zeil', Beleibigend sie anzuhören — Nur keine Predigt — ich will schwören."

"Bas feine Schriften anbetrifft, So weiß ich nicht, wie jebe Schrift Den Rrittfern gefällt; bas weiß ich, Es tauft bas Boll und lief't fie fleißig 218 Schriften, Menfchen zu verbeffern; Gemeines Boblfeyn ju vergrößern. Bat biefen 3med er oft verfehlt; Sein 3med blieb immer wohl gewählt. Ihm rühmlich, Schande für die Welt: Wenn mas ihr nutt, ihr nicht gefällt. Ein Saus für Narren und für Tolle Stiftet fein Testament in Folle, Mis fprach' es wie ein Lehrgebicht, Woran's ber Nation gebricht. Beil er benn enblich schläft - ei nun! So laffen wir die Afche rubn."

## Das Mitgefühl.

(1801.)

Ein Gegenstüd zu Swifts Berfen über feinen Tob.

Point de retour à soi-même. Fenelon.

Wo Rochefoucault die Wahrheit spricht, Glaub' ich ihm gern und heuchle nicht. Doch wo er witzig übergreift, Und nur am Rand' der Wahrheit streist; Da halt' ich zwar sein Herz nicht schlecht, Mein sein Urtbeil nicht gerecht.

So wenn er unser Mitgefühl, Dies himmlisch zauberische Spiel Boll Freud' und Leib, voll Gram und Lust, Ein Weltall in des Menschen Brust, Berwandeln will in Eitelseit, Geheime Selbsigenügsamkeit, In kleinlich engen Geiz und Groll — Ob ich ihm da auch glauben soll? Benn sich mein ganz Gemilich empört, Und die Natur mich anders lehrt.

Sieh jene Mutter, beren Herz Berwebt ist in ber Kinder Schmerz, Die in bedrohender Gesahr, Entrissen sich, in Ihnen war, In Ihnen lebt', in Ihnen litt — Sprich, fühlet nicht die Mutter mit? Die Ruh und Leben selbst vergaß, Und sich ben Nauen, sich dem Haß Des Gepers start entgegenstellt, Ganz Mutter nur, in dem sie fällt. Sie sieht den Tod und silbst ihn nicht Im höheren Gestühl der Pflicht.

Laß mich bie Helben nicht burchgehn, Die auch, wie fie, ben Tob gefehn.

Sie starben nicht, indem sie starben; Nicht weil sie Lorbeer sich erwarben, Nicht weil im Tod' ein Wiederhall Zurücklang ihres Namens Schall; Das reiche Mitgefühl, ihr Leben Für andre froh dahin zu geben, Zu retten sie vom Untergang, Zu leben sort, auch ohne Dank In Ihrem Wohlseyn sortzuleben — Dies reiche, lohnende Bestreben Umfassend vieler Menschen Slück, Es war ihr letzter Augenblick.

Die Liebe, die sich nie vergist, Sprich, ob die Selbstinn Liebe ist? Mag sie sich schön in Worten zieren, Und manchen Taumelnden versibren; Das Eis in ihrer engen Brust Zerftört des Wärmsten Lieb' und Lust. Er sühlt des talten Steines Last, Umarint ihn, weint, erfaltet, haßt.

Wer in ibm felbft, ibm felbft nur lebt. Lebt er? Rein! Un ber Scholle flebt Der Salberichaffne, ben nicht Beift, Gefühl ber Barmonie burchfleußt. 3m Mu nur lebt ber Welten Seele; Dein Berg ift eine enge Bole, Ein bunkles Grab, ein tiefer Schlund; Es nagt an sich und nagt sich wund. Willft du versuchen Böllenvein. So banne Dich in Dich binein. Und wälz' in Dir Irions Rab Und thue, was einst Tantal that. Greif' um bich neibend, hafch' umber, Erhasche nichts und seufze schwer: Roll' beinen Felsstein Berg = binauf Und fieh' ihn rückvärts gehn im Lauf; Schau, Danaiben gleich, umber, Und sprich: "wie nichts in mir! wie leer!"

Wer sich am eignen Schatten freut, Wie ber, ber seinen Schatten scheut,

336

your gimen M

Sind gleich wahnsunig. Willst du's werben, So lebe nur Dir felbst auf Erben, Grab' in Dir voll Berdruß und Müh, Liebkose dir so spät als früh; Du darst nicht in ein Thorenhaus; Der Thor, er sieht zu Dir heraus.

Wie kinderhaft und Keinlich ift, Wer gar an Andern sich nur mißt! "Der schaut mir überm Kopf umber. "Bollt, daß ich etwas größer wär. "Ich geh' auf Zeen." Freund, auf Zeen Ift gut zu tanzen, nicht zu gehn.

Dort hängt ein Dieb am Galgen hoch; Wer wünschet wohl: "o wär' ich boch So hoch wie er!" Hang' er in Ruh; Ein Thor nur wünscht: "Hing' ich wie bu!"

338

Ein hölzernes Marienbild Mit Perlen, Schmuck und Gold umhüllt, Seht, wie es den Altar dort füllt! Wie prächtig es repräsentirt, Wie herrlich es den Scepter führt! Rings um den heiligen Altar Kniet vor ihm eine fromme Schaar. Du, den auch mit die Andacht füllt, Wenn sich das Holzgerüst enthüllt; Wolltst du wohl seyn das Götterbild?

Natur, die Meisterinn der Norm, Sie konnte nicht in Eine Form Einschließen alle Treslichkeiten; Doch was sie hier und dort bedeuten, Sie streben sort zu Einem Ziel; Es heißt harmonisches Gefühl. Dadurch hat mich mit Freund und Feind Die große Mutter vest vereint. hier bessert mich des Feindes Neid, Dort hebt mich Freundes Freundlickeit; Und daß sie mich zu hoch nicht hebe, Sagt mir, wenn ich im Freunde lebe,

Mein Mitgefühl: Sein lauter Dant 3ft nur mein eigner Wieberklang.

Welch Glück, in andern sich verlieren, Und nie auf sich zurück sich führen, In Bessern fühlen Freud' und Schmerz, Genießen in der Besten Herz. Wie wenig mir beschieden ward, Die freundliche Allgegenwart, Die reichste Ernte süßer Mih In Andern nur genieß' ich sie.

That Jener was ich nicht gethan; Ich schau ihn mit Bewundrung an, Und leb' in ihm: benn ists nicht gut, Benn Er das Meine besser thut?

Ach fühlt' ich, wie einft jugenblich Und fante nie jurud in mich! Mus aller Zeiten Glanz und Rubm Mir war, als wars mein Gigentbum. Die Tapfern alle in Homer. Sie schritten glangend vor mir ber; Mir war es, als ob Binbars Rlang Sieghaft aus meiner Bruft entsprang. Dem Sophotles wand ich ben Krang: Der Griechenweisheit Morgenglang. Sie ftralte mir in Plato fcon, 218 wollt' in ihr mein Beift fich febn. Auch Bato winkte mich beran, Und Leibnit auf bes Wiffens Bahn; Bum Gelbstgesprach in Lieb' und Luft Entichlog mir Shaft'sburi bie Bruft; Dit Chatefpear's beitrem Blide fab Ich, was je in ber Welt geschah. Rein Neibhart brangte mich zurud; Rein Rleingeift engte meinen Blid; Im Menschenantlit sucht' ich nur Bon jebem Ebelften bie Spur. In jedes Bergens Beiligthum Souf ich mir ein Elpfium.

339

Sprichst bu: "bas war ein Traum ber Jugenb." Rein, Freund! Gin Wefen ifts ber Tugend, Die nie fich fühlet eingeengt, Die in ein Grab jurudgebrangt. Im Baume wächst fie, in ber Blume Blüht sie zu des Allblühnden Ruhme. Erfrischend fühlt fie fich im Quell, Im Sonnenstrale leuchtenb = bell. Und schwingt auf bessen Klügeln sich Bur Sonne, bie für mich und Dich. Die über Gut' und Bofe ftralet. In eigne Karben Alles mablet. Gradweise Barm' und Licht verleibt, Und fich in Mem, Mem freut, Auch Rünftigleiten frob umfaft. Abschüttelnd bes Momentes Laft. Bereitend ferner Glud auf Erben: Denn was noch jetzt nicht ist, wird werben. Der Welten und ber Geifter Schwung Rur Er erbalt uns emig jung.

Rlopft bann ber Tob an beine Thur, Antworte fröhlich: "ich bin hier! Wie Manche find, die vor mir waren! Auch nach mir kommen große Schaaren. Das Schöne, bas ich nah und fern herglänzen sahe, Sonn' und Stern, Im Banbelgange zeigten sie Mir ber Natur Panharmonie, Die nie erlaubet still zu stehn; Sie heißt uns kommen, und auch gehn.

Kann nicht ein Jüngrer mehr genießen Als ich jetzt? Froh und frischer fließen In ihn die Freuden. Er tann thun; Und mir? was ziemet mir? Zu ruhn.

Leg' ich mich bann zur Ruhe hin, Was kummert mich bie Königinn? Was Grubstreet und bas Wochenblatt? Minister, Curl und Hof und Stadt? Sie treiben fort, wie sie es trieben; Deshalb sind sie mir nachgeblieben. Der Tob — man sagt zwar, bilbe kalt Und rein die menschliche Gestalt. Er heuchelt nicht und schmeichelt nicht, Er wischt Grimassen vom Gestalt. Inden die Leidenschaften slohn, Berliert sich auch des Leidens Ton. Jedoch für wen? Für Ruhige, Für Freunde, sür Berzeihende; Der Feind glaubt auch dem Tode nicht, Wie unpartheilich Der auch spricht. So bleib' ihm dann sein Mitgefühl, Das sag' auf seinem Ruhepfühl Ihm Etwas — wenig oder viel.

Dent' niemand, wenn bes Freundes Hände Sich schließen, an sein Lebensende. In Andern lebt er neu und froh; Lebt die Natur nicht eben so? Ich schenkte, wie man mir geschenkt; Ich dacht' in andern; einst gebenkt Ein andrer mein Gedachtes besser; Die Sonn' im Ausgang scheinet größer.

Frag' niemand, wenn man mich begräbt, Ob auch mein Name fort noch lebt? Ein Name lebt nicht; er ist Schall, Ein bald verklungner Wieberhall. Natur und Geist wirkt ohne Namen; Bernunft ists, ihnen nachzuahmen. Benn, was ich pflanzte, freudig sproßt, Bergesse meiner man getrost.

Bor allem werbe mein Berstand Rie in ein Schulspftem gebannt. Im Geistes Buchthaus Schließer sehn; Die Ehre siel mir niemals ein. Es giebt so viele Schließer schon, Ein jeder der Bernunst Patron; Duns Scotus, Petrus Ramus, Kant, Sie fülleten bis an den Rand Den irdnen Kochtopf, Geist genannt; Fortan geht gar nichts mehr hinein; Sie muffen ewge Schließer sehn. 342

Wie Töne sijf mit Wohlgefallen Aus Seel in Seele wiederhallen, Daß froh in mächtgem Mitgefühl Das leise Keine Saitenspiel Zur ganzen Schöpfung laut erklingt, Die Wolken theilt, durch Nebel dringt, Und neue höh're Saiten schwingt, So sühle, wie er uns auch heißt, Den unbekannten Freund, den Geist.

Oft, sagt man, schritt bas Mitgefühl Auch über's Grab, bes Lebens Ziel. Ein Trengesiebter zog von hinnen; Sein Wahnbild blieb ben wachen Sinnen Der Nachgebliebnen; seine Hand Ergriff sie tröstend; band und band Sie vester sich; bie weichen Thränen Bersiegten; mit Namlosem Sehnen Zog sie ihm nach; ber Ferne rief Ihr nah und näher; sie entschief.

Sind Tobte bann bes Lebens Boten? Bas follen Lebende bei Tobten? Und Tobte bei Lebenbigen? Fortleben giemt ben Lebenben. Wenn Mitgefühl sich auch verirret Bon feiner Bahn; was uns verwirret, Ift in Geftalten Bhantafie: Das emig = Babre . Babrbeit nie. Erschuf Die uns ju nichtgen Träumen? In fernen Welten uns ju faumen? Der Schöpfung Grund und Maas und Ziel Ift Leben, Lebens Mitgefühl. Wenn biefe Rraft in uns erwacht, Borüber ift ber Traume Racht. Bebarf ber Tobte Dein? Gi mm! So lag ibn, lag bie Afche rubn, Lebenbaen follft bu Gutes thun.

Je länger bas Proömion, So kürzer bas Poëmion.

Die Gelbftfucht ift ber Leiemnann, Der auf ben Saiten um und an Mur Einen Ton fand: widrig schwirrte Die Saite, bie ber Ton burchirrte. Ein anbrer, machtig an Gefühl, Ergriff bas Zauberreiche Spiel, Wedt' in ihm alle Harmonieen, Des Beltalls füße Sompathieen. Berichlungen in fie, ewig jung, Warb bas Gefühl Begeisterung, Bis nach so manchem Rampf in Tonen, Wo Keinde freundlich fich verfohnen, Nach manchem füß = erneuten Bunbe Die lette gartefte Setunbe Sich aufschwang, weilte, schwebte, fant, Und in ben Grundton füß verklang.

"Berklungen? ach!" Kein blöbes Ach! Der Ton, er bleibt ber Seele nach. Das schönste Epitaphium Ift eine Thräne, still und stumm. Mein Mausoleum ist ein Herz, Das mein gebenket, nicht im Schmerz, Nein! auch im Frohsimn, auch im Scherz.

himmel und bölle.

Zum Theil nach Swift. (1802.)

Fragt Ihr, wo Holl' und himmel sei? Uns wohnen beibe in und bei.

Ift Hölle ber Berbammten Stelle, So, wo Berbammte find, ist Hölle. Berbammte Dichter und Kritiler, Berbammte Rath und Politiler, Berbammte Tyrannen, verbammte Schmeichler, Berbammte Juristen, Pfassen und heuchler, Berbammte — kurz, in Stand und Amt, Wer höllisch lebet, ist verbammt,

Doch auch ein himmel ist auf Erben; Durch Menschen soll er Menschen werben. Wo Macht mit Weisheit still regiert, Und Billigkeit ben Scepter sührt, Wo Anmuth, Lieb' und Eintracht wohnen — Uch nicht mit sern' erborgten Kronen Mit himmelsfrieben lohnen sie Mit Parabisen spät und früh.

370

Wo in ber Noth bem Freund' ein Freund Als Engel? — Nein, als Mensch erscheint, Der auch verborgnen Kummer sieht, Ihn sanft zu tilgen, froh bemüht! Wer stumme Seuszer geistig hört, Und fernem Unmuth milde wehrt, Wer unsichtbar mit Anmuth linbert, Und wie ein Schutzgott Böses hinbert — O Engel unses Lebens sepd Willsährig uns in Freud' und Leib.

Doch Höll' und Himmel, ach wie nah Sind sie uns oft im Herzen ba! Ein Augenblick — und eine Schaar Frohlodender sinkt in Gesahr. Ein Endschlick! — ach und Freud' und Glück Des Himmels kehret nie zurück.

Ihr Engel, traget uns empor, Eröfnend uns des himmels Thor! Erhebt das Herz, von Gram gedrückt; Den Matt-gefallenen erquick! Ihr Menschenengel, seine Brüder, Kommt! gebet ihm den himmel wieder!

Und jeben frage diese Blatt: Bas er in Näh' und Beite Ringsum verbreite? Ob in unseligem Getilmmel Er Hölle jetzt und jetzt den Himmel, Bie, oder sansten Glanz in seinem Herzen hat?

#### 13. Rach Young.

#### Ueber Gebanken und Rebe.

Fehlt Dir ein Freund zum Ausssuß Deines Geistes, So wird Dein Innres Sumps. Berschlossene Gebanken wollen Luft, oder verliegen Bie Waarenlager, benen Sonne sehlt. Wär' der Gebanke Alles, hätten wir Die süße Rede nicht, die Rede, sie, Den Leiter und den Prüfstein der Gedanken. Was in dem Schachte liegt, kann Gold und Kies sepn, Ans Licht gefördert und ins Wort geprägt, Erscheinet des Gedankens wahrer Werth. —

— Je mitgetheilter, besto eigner find Gebanken unfer. Lehrend lernen wir; Gebohren, werben bes Berstanbes Kinber Die unsern; ftumm, vergage man fie.

Sie facht bes Geistes Feuer an, fie mustert Die Rüftungstammer, beren Waffen fie Zum Schmud poliret, zum Gebrauche wetzt. O wie viel ihrer liegen, bis ans heft Berstedt in Scheiben ber Gelebrsamkeit

Rebe.

Chrwfirdger Banbe eingerostet! Sie, Geschärft zur Schneibe, hätten weit umber Geblit, und wären sie ber Mutter Junge Auch nur mit halbem Erbiheil Kinder worden, 107

Gebankenwechsel ists, was gleich dem Stoß Und Gegenstoß kämpsender Wogen bricht, Bricht den gelehrten Schaum und hellet auf Des Tiessudirers stehnden Pful. —

#### Doung's Rachtgebanten, I, 1-125.

Der Müben sußes Labsal, Balsamschlaf, Ach, gleich ber Belt besucht er oft und gern ben Ginclichen; Unglückliche verläßt er, fliegt schnell auf seinen seidnen Schwingen sem bem Gram und senkt auf Augenlieder sich, die keine Thräne stecket —

Ich erwache von turzer (meistens) und gebrochner Ruh — o Glückliche die nicht erwachen mehr — Doch glücklich nur auch sie, wenn Träume nicht das Grab bestürmen. Ich erwach', empor aus einem Meer von Träumen, ungestümen, wo schissgebrochen mein Gedant', verzweiselnd von Bell' auf Belle nur geträumten Elends verlohren trieb, das Steuer der Bernunft war ihm entsunken. Run gefunden wieder und doch nur Quaalenwechsel! bittrer Bechsel sür harte, härtre Quaalen. Der Tag zu kurz sür meine Trauer! und die Racht, selbst in dem Zenith ihrer dunkeln Herrschaft, ist Sonnenschein zu meines Schicksals Nacht!

Racht, dunkle Gottheit! — Wie vom Eben: Thron sie ist in Stralensofer Majestät
ihr bleiern Scepter streckt auf eine Welt,
die schlummert. Tobte Stille! tieses Dunkel! —
Rein sauschend Ohr, kein Auge findet Etwas:
Die Schöpfung schläft. Als ob der große Puls
des Lebens stillestünd' und die Ratur
pausirte — silrafterlich pausirte, sich
Prophetinn ihres Endes! käm' es bald!

Laß fallen beinen Borhang, Schickfal! mehr tam ich verlieren nicht!

D Finsterniß und Stille! heilge Schwestern! Zwillinge ber alten Nacht, die den Gedanken zart erziehen zu Bernunft, und auf Bernunft Entschließung baun (den Pfeiler Majestät im Menschen!) sieht mir bei! ich will euch danken im Grabe, euerm Reich! Da wird mein Leichnam ein Opfer fallen euerm grausen Altar — Doch was seyd ihr? —

Du, ber in die Flucht die Urnacht trieb, als Morgensterne jauchzend dem neuentschwungnen Erbenball frohlockten, — Du, bessen Wort aus vester Dunkelheit den Funken schlag, die Sonne, schlage Weisheit aus meiner Seele, die zu Dir aufsleucht, Dir, ihrer Treue, ihrem Schatz, wie Karge zu ihrem Golde sliehn, wenn Alles schläft.

Durchs Dunkel meiner Seel' und der Natur (dies doppelt Dunkel!) send' erdarmend mir nur einen Stral, zu leuchten und zu wärmen — D leite meinen Geist, der gerne weit entkäme seinem Schmerz — leit' ihn hindurch die manchen Scenen Lebens und des Todes, daß jede mit den edelsten Gedanken begeistre mich, und nicht nur dies mein Lied, mein Leben auch! — Bernunst lehr' meine beste Bernunst, und meinen besten Willen lehre Rechtschaffenheit, und veste meinen Borsak, Weisheit zu wählen und den langen Ausschlabibr zu bezahlen: Deiner Rache Schale, geschüttet auf dies hingegebne Haupt, o laß sie nicht umsonst geschüttet sen!

Die Uhr schlägt Eins. Wir nehmen nicht ber Zeit wahr, als im Berlust. So ist es Weisheit bann, Ihr Ton zu geben. Iht, als spräch' ein Engel, slihl' ich ben heilgen Schall: und hör' ich recht, ists meiner tobten Stunden Sterbeglock — Wo find sie? — Bei den Jahren vor der Sindssuth! 's ist Zeichen mir zum Ausbruch! o wie viel ist noch zu thun? All meine Hoffnungen und Furchten starrn erschrocken auf und schauen sib'r Lebens schmasen Rand hinilber — unter — wohin? . . . ein tieser Abgrund! Ewigleit! und mein! — kann mein sehn Ewigleit, der von den Milben einer Stunde lebt?

Wie arm, wie reich! wie niedria und wie boch. verflochten, wundervoll, so ift ber Mensch! und über Bunber ber, ber fo ibn fcuf! ber lauter Aeukerstes in uns verband. verschiedenster Naturen Wundermischung. entfernter Welten auserwählte Binbung. in aller Welen Rette berrlich Glieb. ber Mittelbunkt voin Nichts zur Gottheit - Stral. Aetherisch und verschlungen und beflectt. und wie verschlungen und befleckt noch Göttlich. ein Schattenbilb von Grenzenlofer Gröffe! Der Herrlichkeit ein Erbe und bes Staubes! ein schwaches Kind — Unsterblich und ohn' Hulfe, unenblich und Infett! Ein Wurm! ein Gott! 3d gittre vor mir felbst - bin in mich felbst verlohren! Seiner Beimath frembe, fteigt auf und nieber ber Gebanke, wundernb. erstaunt ob bem, was fein ift! wie Bernunft hier taumelt! welch ein Wunder ift ber Mensch bem Menschen! Traurig im Triumphe! freudig und bangenb! jett entzüdet, jett entset! Mein Leben, was fann's retten? was zerftören? Rein Engelsarm halt mich vom Grab ab - Engel zu Legionen balten mich nicht brinn!

Mehr als Bermuthung ist dies; alle Dinge stehn zum Beweis' aus. Als des Schlases Herrschaft auf meine Glieder sanst verbreitet lag, da, obgleich meine Seel' im Zandersanz auf Feenseldern schwebte, traurete durch dunkle, Pfadelose Haine hin — wie oder abgestürzt den schroffen Fels durch gründestanden Pfule mühsam schwamm,

bie Nipp' anklimmend, oder tanzete auf holen Winden mit santastischen Gestalten, jener wilden Brut des Hrns — ob irrend gleich, doch nimmer rastend, sprickt ihr Flug im Traume, daß sie ebler sei von Wesen, als der vestgetretne Alos, Aetherisch, wirkend, schwungvoll, undeschränkt, nicht angesettet an des Körpers Fall.

Auch schweigend rust die Nacht Unsterdlickseit: auch schweigend rust die Nacht unterblickseit: auch schweigend rust die Nacht mir ewgen Tag. Durch Alles waltet Gott zum Menschenwohl, der stumme Schlas wird Lehrer, selbst der Traum mit seinem Gaukeln windt uns Wadrbeit zu.

Warum bewein' ich benn verlohren fie, bie nicht verlohren find? warum benn irrt unglicklich ber Gebank' um ihre Gräber, ungläubig traurend? Weilen Engel hier? schläft Himmelsfeuer hier verscharrt in Staub?

Sie leben! — ja sie leben ein auf Erben unangesachtes, unbegriffnes Leben, und aus dem Aug' voll Himmelszärtlickeit sällt eine Mitleidsthrän' auf mich herab, der todter ist, als sie. Hier ist die Wisse, die Einsamkeit; das Grad ist Lebenreich, ist Bolkreich. Hier nur ist das Leichenthal, der Schöpfung melancholisches Gewölh, das traurige Chpressen Dunkel! Hier das Land der Schatten und Erscheinungen. Ja, Alles, Alles auf der Erd' ist Schatten — und jenseit Wesen: nur die Thorheit glaubt es anders. O wie wahr muß alles seyn, wo nichts sich mehr verändert!

Unfers Dasenns ist bie Anospe, ist ber Morgenanbruch, bie Dämmrung unsers Tages, nur ber Borhof, und Lebens wahrer Schauplatz noch verschlossen! Der Tob, ber strenge Tob allein kann heben ben schweren Riegel — — —

## 14. Rad Shaftesburn.

314

Naturhymnus

nod

Shaftesburi. \*)

(1800.)

Erster Gefang.

Empfangt mich, Fluren! heilige Wälber, nehmt Dem Stadtgeräusch entronnen den Wandrer auf, Der hier in euren Schatten Ruhe Sucht und Erquickung. Gewährt sie hold ihm!

Heil euch, ihr grünen frohen Gefilde! Heil, Des stillen Segens Wohnungen, Euch! Und Euch Ihr Reiz= und Schmuck=bekränzten Fernen, Heil euch und Allem, was in Dir lebet,

315

Du Aufenthalt glüdseliger Menschen, bie Entfernt bem Neibe, serne ber Thorheit, hier Unschuldig, still und froh und munter Leben und, große Natur, Dich anschaun.

Natur! ber Schönen Schönste, Du Gütige! AMiebend, werth von Allen geliebt zu sepn, Ganz göttlich, Weisheitvoll, voll Anmuth, Alles Erhabenen hober Inhalt,

Der Gottheit Freundin, weise Statthalterin Der Borsicht, ober — Schöpferin, Schöpfer selbst? — O Schöpfer, sieh, ich knie und bete, Bete Dich an in der heilgen Halle

<sup>\*)</sup> Moralists. P. III. Sect. I.

Des hohen Tempels. Dein, o Erhabner, ist Dies Schweigen; Dein ist diese Begeisterung, Die mich, obwohl in unharmonisch = Lautenden Tönen zu singen antreibt.

Der Wesen Einklang, Ordnung und Harmonie Des Weltalls, die sich, o Unerforschlicher, Du alles Schönen Quell und Ausguß, Meer des Bollommnen, in Dich sich aussch't,

In Dessen Fülle alle Gebanken ruhn, In dem die Schwingen jeglicher Phantasie Ermatten, sonder End' und Ufer, Ueberall Mittelpunkt, nirgend Umkreis.

So oft ich ausflog, kehrt' ich zurück in mich Bon meinem Nichts, von Deiner Unendlichkeit Durchbrungen; und ich wag' es bennoch Dich zu ergründen, Gebanken Mgrund?

Dich zu erkennen, ewige Schönheit, Dich Beherzt zu lieben, sehnend zu naben Dir, Dazu erschufft Du mich und gabft mir Regung und Willen; o gib mir Kräfte!

Sen bu mein Beistand! Wenn ich im Labprinth Der Schöpfung sorsche, leite ben Forscher Du, Der Mich mit Geist und Lieb' erfüllte, Führe ben Liebenben zu Dir selbst hin.

### 3meiter Gefang.

Allbelebenber Geist, o Du Begeisterer, Kraft ber Kräfte, bu Quell jeder Berebelung, Quell auch meiner Gebanken, Inhalt meiner Gebankentraft,

Unermilbet und stets unwiderstehbar regst Du zum nenen Genuß Alles im Reich der Macht; Unter heilgen Gesetzen Wechseln Leben und leben neu. 316

318

Froh gerufen zum Licht, schauen sie und vergehn Fröhlich schauend, damit Anderes auch den Stral, Dieser Sonne genieße, Und am Leben sich Alles freu'.

Unerschöpstlicher Quell, Allem mittheilend sich, Unversiegbar; es stört nichts die geschäftge Hand, Die kein Pünktchen verabsäumt, Richts verlässet mit ihrer Hulb.

Der Berwesungen selbst grause Naturgestalt (Schaubernd zittern von ihr Blid und Gebanken weg) Ift die Pforte zum Leben, Neuer Jugend Erschafferin,

319

Schauplatz ewiger Kunft! Alles ist Weg und Ziel, Zweck und Mittel. Es gehn Welten in Welten auf Unfern Sinnen; Unendlich-

Kleines wird uns unendlich groß!

Welt ber Wunder! In ihr strebet ein Wesen sort, (Ins ein Wesen?) das, sich immer mittheilend, nie Stirbt; es strebet in tiesster Rub; wir nennen Bewegung es.

Dort ein ander Gespenst, unserm Begriff zu klein Und zu groß; es entschlüpst jetzt wie ein Augenblick; Schwillt jetzt, unserer Schranken Spottend, auf bis zur Ewigkeit.

320

Wir begreifen es nicht; aber wir nennen's Zeit, Und was Enblos-umber Mes umfasset, Raum. Und — o tiefes Geheimniß, Unser Denten, Empfinden Du!

Uns bas eigenste Selbst, und bas Gewißeste Aller Wesen; (es sei alles ein Schattentraum, Mein Empfinden ist Wahrheit; Mein Gedanke, Bernunft besteht.)

In ihm fühl' ich das Seyn höherer, ewiger Befen; in ihm das Seyn Deiner, o Urbild Du Deiner Werke, Du wohnest Höchstwahrhaftig in Mir, in Mir! Du Sternenhimmel, funkelnber Sonnen Raum! Wer zählt die Sonnen? wer, die noch niemand sah? Und mißt von Welten dort zu Welten, Wiset von Men den Raum zu uns dann?

O Unermegner! Jebe ber Sonnen regt Ein Heer von Erben. Jebe ber Sonnen wallt In Straßen, beren Neiner Schimmer Uns ein Gewöll' ift, in sich ein Weltall.

Dort unfre Sonne! Heiliger Tagesbrunn, Lichtquell und Quell bes wärmenden Lebens! Sanft= Und stark=wirksame Flamm', ergossen Ringsum, und in sich gedrängt, ein Lichtball.

Allmächtig Wesen, Bild bes Allmächtigen, Des Weltenhalters, Grund ber belebten Welt! An Anmuth unvergänglich, ewig = Ewig ein Jüngling, und schön und lieblich.

Kaum bist Du sterblich, hohes Geschöpf. Wer trankt, Die immer ausgießt, labenbe Ströme stets Bergenbend, die stets unerschöpsbar Segnet von oben, wer trankt und fiarkt Dich?

Erfreut zu werben schweben in lebenber Bewegung viele Erben um fie. Zu ihr Gezogen als zu ihrer Mutter Drängen fie sich, und ein andrer Zwang hält

Sie still umkreisenb. Mächtiger Hausherr, welch Ein Geist belebt sie! Goßest du Seel' in sie? Wie? ober fügtest Du bem Aether Mächtig sie ein und bem Hauch ber Winde?

Der Winde, beiner Diener. Wer halt ben Bau Jedweber Welt zusammen? und breht ben Ball Der Erd' um ihren Punkt, indeß ihr Ihr und ber Sonne getreu, ber Mond folgt?

Was bift Du, Erbe, zu ben Gewaltgen bort? Zur Sonne? Was zum Heere ber Sonnen? was Zum Unermeslichen? Und bennoch Bist Du so groß zu dem Nichts, dem Menschen! 322

323

324

Dem Menschen, ber von himmlischem Geist belebt, Bon bir sich aufwärts, auf zu bem Bater schwingt, Zum Mittelpunkt ber Seelen, sicher Wie sich ber Körper zu seinem Punkt brängt.

O brängten alle Geister zu ihrem Ziel Sich so beständig! Doch ber bas Chaos schieb, Und sang die Welt in Harmonieen, Wird auch die Geister in Ordnung singen.

## Bierter Befana.

Ungliidseeliges Bolt, Menschen! Warum entsloht Ihr der lieblichen Flur lohnenden Mihe? Stolz — Oder hieß euch ein Dämon, Ruh' verachten und elend sehn?

325

Da kam Uebel und Noth fiber die Sterblichen! Kranker, matter Begier edelte, was die Erd' Heimisch reichte; sie streisten Plündernd über das Meer hinaus.

Bon ben Schätzen ber Welt über ber Erbe Schoos Ungefättiget, grub mühenb bie Thorenzumft, Grub hinein in ber Mutter Eingeweibe nach Reichthum hin.

Da auch, göttliche Kunft, herrschetest bildend Du, In Berwandlungen hier, bort in untrennbaren Ewig = vesten Gestalten, Undurchbringlich dem Forschenden;

Aber giftiger Dampf, ber die Geseinmisse Deiner Werke, Natur, birget, umbüllte schnell In der grausigen Werkstatt Die Berwegnen mit Todesbampf.

326

Reine, liebliche Luft! freundliches Tagelicht! Dich zu schauen, auf Dich, Erbe, zu treten, froh Deine Schätze betrachtend — Welche reinere, süße Lust! Bon ber Sonne gewärmt, von bem belebenben Hauch ber Winde gefählt, wenn sie die Pflanzen hier Sanft erquicken, und läutern Dort ber dampfenden Erbe Dunft.

Regen strömen hinab, neue Befruchtungen: Denn mit Kräften belebt, Erbe, Du Nährerinn Deiner Kinder, die Luft Dich Krisch, als bildete Gott Dich heut. = =

327

Und Du schwerere Luft, Baffer, o schön bist Du! Hell burchscheinend und Mar; aber auch harten Sinns, Benn Thrannen Dich pressen; Sanft geleitet, wie folgst Du gern!

Rinnst, ein spiegelnder Strom, lösest die lodere Erd' auf, schwemmest der Flur stärkende Nahrung zu, Die in heilsamer Zwietracht Blüthen zeuget und Frucht gebiert.

Und zusammengebrängt tief in ben Ocean, Banberst, leichtes Geschöpf, wieber gen himmel Du, Aufgezogen von Liften; Schwebst in Bollengestalt umber,

Und kommst wieder herab, wieder zur lechzenden Erd' erquidend und füllst Quellen und Ströme neu. Rings um lachen die Felder, Alles Lebende lebt durch Dich.

328

Und ihr Quellen des Lichts, Meere der leuchtenden Feuerstammen, wer forscht und wer umusert Euch? Ausgegossen ins weite Beltall, tief in der Erde Schoos

Eingeschlossen. Die Luft bienet euch willig, trägt Euch auf Fittigen. Trinkt selber die Sonne nicht, Trinkt nicht alle das Sternheer Eure Stralen und glänzt von Euch? Lichtquell, heiliger Brunn! Renn' ich Dich Aether? Dich, Den Durchbringenben, ber Alles erhitzt und wärmt, Unsern frostigen Erdball Liebend wärmet bis in sein Herz.

329

Durch Dich bilbeten sich alle Gestalten; Du Giebst ber Pflanze Gebeihn, sachst in ber Athmenben Bruft die himmlische Flamm' auf, Die empfindet und Leben heißt;

Bauft, ernährest und sparst jegliches Wertzeug Dir, Hältst in glücklicher Ruh, glücklich in Harmonie Alle Wesen; sie freum sich Deiner wärmenden Mutterhuld.

Aber brichst Du hervor wüthend in Flammen, brichst Ueberwältigend Du jede Gestalt und Form, O so löset sich Alles Auf und kehret zurück — in Dich.

330

## Fünfter Gefang.

Wie matt und träge blidet die Sonne bort Nach jener schiesen Ferne des Erbenballs! Lang ist die Winternacht, die dort liegt, Wenig erfreuend der holde Morgen.

Da rasen Stürme, nimmer ermattenb; ba Liegt in krysialinen Wällen bas brausenbe Ungähmbar-stolze Meer gefangen; Thäler und Höhen bebeckt die Alpe

Des eif'gen Schnees. Unter ihm liegt ber Strom Erftarrt, erstarret Baum und Gesträuch und Land; Hineingebrängt in finstre Hölen Zittern bie Menschen vor Frost, umbeulet

331

Bon hungerndswilben Bestien. Doch (so groß If Menschenmuth!) sie zittern und zagen nicht Bor ihnen; Kunst und Augheit hebt sie Ueber Gesahren und Nacht und Mangel.

Denn endlich kommt die mächtige Sonne, schmelzt hinweg den Schnee und löf't die Gefangenen, Die dann auf einen künftgen Kerker Wieder sich rüften und froh versorgen.

O Kunst und Augheit! göttliche Gabe! reich Geschent des Himmels! Wasse für jede Noth. — Eisberge schwimmen dort; die Sonne Ris von einander die mächtgen Berge,

Und zwischen ihnen brängen sich Ungeheur Der Tiefe; seht! sie schwimmen wie Inseln, groß Und start und unbezwinglich Allem! Göttliche Menschenbernunft, nur Dir nicht.

332

Hinweg, o Binter! Benbe, mein Auge, Dich Zu jenen holbern Gegenben, die die Sonn' Inbrünstig anblickt; wie verändert Birket sie bort! einen ewgen Sommer.

Das Aug' erträgt nicht diesen erglühnden Stral; Die Luft erklihlt nicht diese gehobne Brust, Die nach der Ruhe lechzt im Schatten Klibler erfrischender Abendwinde.

Der Schöpfer weigert Menschen und Thieren nicht Die lang' erseuszte stärkenbe Ruh. Ein Dach Bon Wollen steigt empor; erquidet Athmen die Pflanzen, sie athmen Dank auf.

333

Du Land der Wunder! Ebelgesteine-Land, Bon Würzen dustend! = = Aber wer schreitet dort Am schönen Fluß? Ein Berg, belebet, Reich an Empfindung und Muth und Weisheit,

Dem Menschen bienenb, selber in Schlachten ihm Mehr Bumbgenoß als Stave; ber Elephant! O Prachtgeschöpf! — Und Pracht=Insekten, Schöne Bewobner ber schönften Pflanzen. Bom kleinen Moose bis zum erhabnen Palm! Und bort vor allen jenes Insekt, das sich Begräbt und spinnt den Menschen ihre Seidne Gewande, den Schmuck des Stolzes. —

334

335

Mein Blid zieht weiter. Siehe, wie Balfam bort Bon Bäumen fließet. Dort bas gebuldige Kameel; es hebt ben hals und fenket Nieber ben Riden, ein Schiff ber Wifte.

Schau bort ben Nilstrom. Bilb ber belebenden Bielbrliftgen Mutter, streckt er die Arm' umher, Damit von seinen Segensschwangern Fruchtenden Wellen sich Alles labe.

Aus bürrer Bufte eilen bie Thier' herbei, Den Durft zu löschen, frölich zu paaren sich; Die Inbrunft wirret bie Geschlechter, Reue Gestalten erzeugt die Sonne.

Tyrann bes Stromes, schredenbes Ungeheur Der Ufer, lauschenb hinter bem Schilse, bann Den Schlasenben erhaschenb; (falsche Thränen entrinnen bem frommen Mörber)

Berhaftes Bild ber trügenden Heuchelei Des Aberglaubens, weinenber Krokobill, Der Best, die Menschen gegen Menschen Reizte, mit Buth sich um Gottes willen

Bu würgen. Unholb, bleib' in ber Büfte bort, Die bich gebohren! Halte ben Gifthauch fern, Der um ben himmel zu bevöllern, Länder verheert und entmenscht die Menschheit. = =

\* \*

Hinauf zu jenen Höhen, wo Berge bort Den Himmel tragen! Fels über Fels gethürmt Erklimmen wir; die Ströme brunten Tosen und brüllen im jähen Abgrund.

Berwittert hangt ber brohende Fels auf uns! Geborsten steht die Trümmer der ewgen Höh Des Erdbaus. Prächtige Berwissung! Alter und Jugend der Welt enthüllst Du.

336

Uransang suchen unste Gebanken hier Und suchen in der Tiese des Abgrunds dann Der Wesen Ende. Nicht am Gipfel, Laß uns in Mitte des Berges weilen.

Hier unter immergrunenben Fichten, hier Im Cebernschatten. Selber bes Mittags Stral Bird Dämmrung hier; bie tiefe Stille Schweigenb, fie spricht und enthüllt Gebanken. —

Gebanken von wie mächtiger neuer Kraft! = = Geheimnistreiche Stimmen ertönen! = Hier Hier ist der Gottheit Tempel! Heilig = Heiliges Wesen, mit Nacht umschleiert!

## Anmerkungen.

- 1, IV. Das Bilb ber Terpsichore s. auch in Müllers Denkmälern ber Kunst II Nr. 737. Die alten Berse s. Auson. Id. XX, 5: Terpsichore affectus citharis movet, imperat, auget. Fulgentius Mythologiarum l. I c. 14 in Munders Mythographi latini, Amst. 1681 p. 48: Τερψιχορη (sic!). id est delectans instructione.
- 5, x1. Aehnlich schreibt Herber 12. Mai 1794 an G. Müller (ungebr.): "Hier haben Sie einige Gebichte, die mich in den Mitternächten zuweilen sehr erquickt und gestärft haben . . . Es kommt bald ein Bändchen davon heraus."
- 6, x1. Die freie Uebersetzung der Schlufstrophe von König Friedrichs Ode IV. Le Renouvellement de l'Académie des Sciences ist von Joh. Nit. Götz; f. dessen Bermischte Gedd. II S. 5 f. und in Ramsers Blumenses II S. 400. (Ohne Ramsers Beränderungen stand sie schon Taschenb. für Dicheter u. D. I S. 34.)
  - 20, v. Friederich Genferich. Bielmehr Franciscus Gensericus.
- 39, 48. "Beinte noch heut" alter Druckfehler ft. Weinet noch heut", wie die erhaltene Handschrift zeigt.
- 39, 45. Die Sternenau gehörte Herzog Albrecht VI., bem Bruber bes Kurfürsten Maximilian. Sein Palast, die heutige Herzog Maxburg, war mit bem anstoßenden Jesuitenkollegium durch einen bedeckten Gang versbunden. Unmittelbar an den Palast lehnten sich die prachtvollen hängenden Gärten und überbrückten, auf den innern Ringmauern Münchens schwebend, den Stadtzwinger; vgl. Westernauer, Jacobus Balbe, sein Leben u. seine Werke. München 1868. S. 80 (nach M. Morian, Topogr. Bavar. p. 34.) Balbe, der 1635—1637 Prosession der Metorist an der Universität Ingolstadt gewesen war, wurde Ende Oktober 1637 als solcher an das Münchener Gymnasium berusen, wahrscheinlich auf Herzog Albrechts Wunsch, dessen

- 44, 58. Im Original Ad Sabinum Fuscum Tyrolonsom überschrieben. Dieser Sabinus Fuscus ober Michael Anguilla ist der Jesuit Michael Rabl aus Schwaz, Baldes Schüler in Imnsbruck 1628—1630. Er begleitete Balde im Frühling 1640 nach Waldrast (s. u. S. 273) und bestieg mit ihm auf dem Wege dahin von Hall aus einen Berg. Darauf bezieht sich diese Ode: val. Westermader S. 104.
- 47, 66. Die Horazischen Stellen find Od. I, 24. II, 19. I, 12. II, 20. I, 34. "o silf wie bu" alter Drudsehler st. "so silf wie bu," nach ber Hosch.
- 51, 74. Brevanus ist Graf Philipp Kurt v. Sennstenan, der Kursfürstin Hosmarschall u. Geh. Rat, gest. 19. Decb. 1640, seit 50 Jahren im Dienste des baperischen Hoses, ein ebenso gelehrter als liebenswürdiger Greis; s. Westermaper S. 83.
  - 60, 100. Mitophele Geschichte f. 2. Sam. 15-17.
- 69, 128. Die Obe ist an Balbes Schüler, Herzog Albert Sigismund, gerichtet, als berfelbe 1639 Coadjutor zu Freising wurde; vgl. oben S. 39.
- 77, 151. Im Original Ad Virginem Matrem in crypta Monacensi propitiam überschrieben. Die Kapelle hieß das Gruftlirchlein und gab der heutigen Gruftgasse ihren Namen; s. Westermayer S. 98.
- 82, 166 ff. Ueber die von Balbe in Minchen gestistete Gesellschaft der Magern Congregatio Macilentorum, in der "Abel, Beamte, Geistliche und Aerzte sich in schönster Eintracht die Hände reichten, um ihrer leidenschaftslichen, genußslächtigen Zeit ein Borbild strenger Mäßigkeit zu werden und so den Uebeln der Zeit auf nachdrucksame Beise zu begegnen," vgl. Westermaper S. 90—95.
- 87, 181 ff. Der Greis ist der Jesuit Jeremias Drezesius, Hosprediger Kurslirst Maximilians, gest. 19. April 1638. Balbe ward schon im Februar sein Nachfolger und blieb es die zum Sommer 1640. Bon seinen Schriften werden angebeutet die Gerichtsposaune in 19 Predigten von dem besondern Gerichte eines sehweden Menschen und der Zodiacus christianus.
- 88, 186. Die Riefenlinde ftand vor der Kapelle in Atötting, die Balbe im Mai 1640 besuchte; s. Westermaper S. 103 f.
- 90, 191. Ad Virginem matrem Duntenhusanam. Die Wallsahrtskirche zu Tuntenhausen lag bei dem Erholungsorte der Jesuiten, Ebersberg, wo Balbe die Sommermonate zuzubringen pflegte.
- 90, 192. Genovesa, sancta virgo Parisiensis, desiderio videndi in coelo Christi, Mortem Sponsum suum nominare solita. Bon Balbe zum Trost bes jungen Religiosen Andreas Frondsstus, der sich in seiner letzten Krankheit nach dem himmlischen Baterland sehnte, gesungen.

93, 199. Ueber Barlaus vgl. unten S. 283 f. Die Obe ift im Orisginal Placita Monaconsis Stoas überschrieben. Ueber biesen besondern Bund ber magern Gesellschaft s. Westermayer S. 95 ff. und Balbes Absagung unten S. 150.

106, 229. Der Interpunktionsfehler in A "Er ist gefallen?" ift nach bem Original und nach Herbers Hanbschrift gebessert.

115, 252. An feinen Schiller, Herzog Albert Sigismund, gerichtet; vgl. oben S. 69.

118, 261. "Es blinkte bie Zähne" ift auch burch bie Handschr. gesichert.

122, 272. "Den bie Eintracht schützt" ift wohl für schürzt verbrudt; im Brouillon fteht "Ift Gins ber Knoten, ben bie Eintracht folug."

125, 282. Nicht an Menunius, sondern an Barthold Neuhaus gerichstet, wie unten S. 229a) richtig angegeben ist. An ebendenselben ist Silv. VIII. 9. Herbers Irrtum ist wohl durch die drittletzte Strophe veranlaßt.

126, 285. Die Saite, alter Drucksehrer st. die Saiten, nach der Hoser. 126, 287. Ad Wolfgangum Michaelem Silbermannum, Palatinatus

Neoburgici Cancellarium, einen Universitätsfreund Balbes von Ingolstabt ber: f. Bestermanner S. 14.

127, 291. Herbers Zusat, "Nach bem breissiglichtigen Kriege" ist salschie bas Original ist 1642 batiert. Balbe war bereits im Sommer 1640 zum baprischen Historiographen ernannt. Ueber die Schwierigkeiten der Aufgabe, die von Marcus Welser begonnen, von Matth. Raber, Andr. Brunner und Nicol. Burgundius dis zu Ludwig dem Bayern geführt war, s. Westermayer S. 148 sf. Balbe ward auf seinen Wunsch beauftragt, die Zeit Maximilians zu schreiben und arbeitete als Probe dis 1642 die expeditio Donawerdana aus, die ungedruckt blieb; vgl. unten S. 232. Später hat er nur noch Material gesammelt.

141, 882. "in ihre Grotten," alter Drudfehler ft. in ihren Grotten", nach b. Hofchr.

146, 348. "Schwender," ein interessantes Stück zu der von Suphan Bb. XII S. 423 und XXII S. 347 angelegten Sammlung Herberscher Bersbalsubstantiva.

150, 358. Bgl. oben G. 93.

156, 378. Ad Maximum Campianum b. h. Maximilian Lerchenfelbt, bei seiner Ernennung jum Rektor eines Jesuitenkollegiums; s. Wester=mayer S. 60.

160, 388. Der Interpunitionssehler in A "Schätze bes Jornes, find" nach ber Sbicht. gebeffert.

166, 406. Ropftod's Gestirne f. Oben 1771 S. 59. Werte 1798 I S. 186.

- 171, 419. Romanae fidicen lyrae f. Hor. Od. IV. 3. 23.
- 181, 440. "Geistreichste, Nachahmung" ift in A fehlerhaft interpungiert.
  - 181, 442. Vinbar f. Pyth. I, 1-16.
  - 183, 447.\*) Amatorius 18.
- 186, 454. "Des Lesbier, Arions" fein Drudfehler, fonbern burch bie Sbichr. gefciutt.
  - 192, 468. "Bum Schweigen zu bringen" f. Epod. 7.
  - 193, 471. "Mufen = Gefdwätz." Drudfehler in A.
  - 193, 472. "Favete linguis! vertauschen." f. Od. III. 1.
- 194, 473. "Sie ergählt vergaßen." Bgl. oben S. 181, Hor. Od. I, 12, 7—12, III, 11, 21—24.
  - 197, 481. "nach Horagens Ausbrud." f. A. P. 60.
  - 197, 482. "Mues verfüßt." f. Ol. I. 28 30.
- 201, s. Balbes Tauftag hat Westermaner S. 266 ermittelt; es war ber 4. Januar 1604.
- 204, 11 f. Ueber bas Rofter Walbraft f. unten S. 273; Terpfich. S. 151 gebort nicht bieber.
- 206, 15. "Der zurudblickende Simson", im Original Samso resi-
- 208, 20. Ueber Balbes burch unglickliche Liebe veranlaßten Eintritt in ben Jesuitenorden val. Westermager S. 16 ff.
- 210, 23 f. Die Beschreibung der sechskältigen Beränderung ist etwas unklar; die Reihenfolge bei Balde ist: Lateinisch, Deutsch (Anacroon difrons), zwei Elegieen, davon die zweite spöttischer, durch Hendelpklaben getrennt, und zusetzt der Stazon; vgl. unten S. 225. 281 f. und die Nachbildung S. 285 ff.
- 210, 24. "hundert und neunzig" sollte "hundert" heißen. Herbers Bersehen ift durch einen Druckseller bei Balbe veranlaßt.
- 211, 27 a. Das Misverständnis Herbers berichtigt Westermayer S. 138 f. 146 f. 256. Es handelte sich um die Uebersetzung des von Herber im Otsch. Mus. 1781. 2. S. 3 ff. bearbeiteten Ehrenpreiß der Allerseligsten Jungstrawen und Mutter Gottes Mariae ins Lateinische, die 1648 s. t. Olympia sacra erschienen ist.
- 212, so. Mit bem größesten Algebraiften unfres Jahrhunderts tann nur Leonhard Euler gemeint fein; aber wer hat bas von ihm ergöhlt?
- 216, 39. Den Crefcentius halt Westermaner S. 210 f. für Fibelis Lubescher aus Innsbrud, Balbes Schüler in Neuburg.
- 224, 58. Balbes Froschmäusekrieg ift zuerst 1859 von M. J. Berchem übersetzt.

224, 59. "Mit zwei Dithpramben" ift ein Irrtum herbers. Das Epicitharisma Marianum besteht zwar aus zwei Teilen, aber ber erste ist Prascinium Romanum, und nur ber zweite ist Cantu Osco gesungen. Herbers Uebersetzung s. S. 267.

224, 60. Ueber Balbes Freundschaft mit Claube be Mesmes vgl. Westermager S. 174—180.

226, 63a) Bgl. Dtfd. Mus. 1781. 2 S. 2 - 6.

227, 66b) Anonym schon 1631 ju Ingolftabt gebruckt; vgl. Wester-mayer S. 254.

228, 68c) Das Citat Terpsich. S. 116 gebort nicht hieher; die betreffende Obe ift nicht an Chigi, sondern an Carasa gerichtet.

229, 79 a) An Neuhaus ist auch die Obe Silv. VIII. 9 gerichtet.

232, 77 b) Bgl. oben zu 127.

233, 79. Balbes Tobestag war nach Westermayer S. 233. 249 nicht ber 8. sonbern ber 9. August.

247, 121 ff. Bgl. Hor. Od. III. 9.

265, 177 ff. "Allen Maria soll nächstens ein Altar errichtet werben" schreibt Herber 31. Januar 1796 an G. Müller mit Anspielung auf bessen Frau, die "holbe" Maria.

266, 180. Das Kreugbild in ber Gruft von Johann v. Ach; f. Westermaver S. 98.

268, 185. Die Ueberschrift bes Originals (Ad virginem Aetalensem cum ex Tyroli in Bavariam profectus illac praeveheretur) weist auf Ettal awischen Vartentirchen und Murnau; s. Westermaner S. 106 f.

268, 186. A. B. Schlegel bachte babei lieber an die assumtio des Guido Reni als an die Sixtinische Madonna. Das von Balde geseierte Bild ist aber von Peter Candid. Maximilian hatte es zum Andenken an den Prager Sieg gestisstet. Jetzt hängt es im linken Seitenschiff des Frauendoms; f. Westermayer S. 133.

273, 197. Bgl. Westermaper S. 106.

279, 212. Bgl. bagegen A. B. Schlegel, Werte X S. 402.

282, 219. Das Gebicht De vanitate mundi ift icon 1636 gebruckt und 1638 vermehrt; vgl. Westermaper S. 65 ff. 254 f.

283, 221. "pauculi versus — scripsi"; vgl. Barlaei Poem. II. 530. 304, 276 3. 9 lies 274 ft. 247.

311 f. Bon ben beiben Balbeschen Gebichten (Silv. IX. 9 und 16) hat Hepne bas erste in die "Nachlese zur griechischen Anthologie", Joh. v. Mill-ler bas andere unter die "Bermischen Stücke aus verschiebenen morgentän-

bischen Dichtern "gestellt (Z. sch. L. u. K. X. 126 und IX. 201). Im Mscr. ist das zweite mit der Ueberschrift "Der hösliche Betrug " erhalten. Die Brouillons zur Terpsichore enthalten an ungedruckten Stücken noch Ueberssetzungen von Lyr. III. 23. 40. Silv. VII. 2 und VIII. 27. Die Gedanken des letzten hat herder ganz selbständig in dem Gedicht "die Trösterinnen" (Horen 1796. XI. 107, künftig in Bb. XXIX) ausgeführt.

313 ff. Die ersten vier Uebersehungen aus Sarbievius fteben im erften Banbe ber Neuen beutschen Monatsschrift, herausgegeben von Fr. Gent, Jahrgang 1795 unter ber Chiffre S. B. R., die Berber brieflich (an G. Miller 24. April 1795) Salomo Ben = Roë beutet, aber obne angugeben, ob er babei an einen Bropbeten (רֹצָה) ober an einen Hirten (רֹצָה) gebacht bat. Supban loft mir bas Rattel burch Mitteilung einer Stelle aus ber Anzeige von Graters Bragur, VI. 2 (Bb. XX G. 372): "Berber beißt unzweifelhaft ein Birt. In allen Bollanbifden Birtengebichten find Berberslied (hirtenlieb), Berber und Berberinne (hirt und hirtinn) allbefannte, gewöhnliche Ueberschriften." Salomo Ben Roë bebeutet banach ficerlich Gottfried Berber; benn ber Borname Gottfried ift ebenso gut burch Salomo wiederzugeben wie Kriedrich in Salomon von Golaw und im Salomon de Prusse. Bielleicht ift die unten bei Nr. 5 zu erwähnende Chiffre S. B. M. nur verbruckt für S. B. R. Gents leitet bie Uebersetzungen mit folgenber Anmerkung ein: "Sarbievius ober Sarbiewsty marb im Jahr 1595 in einer fleinen Stadt in Dafovien geboren, trat im Jahr 1612 in ben Jesuiten = Orben, lehrte zu Wilna Theologie, Phi= losophie und Schöne Wissenschaften, und farb als Hofprediger bes Königs Labistaus II. im Jahr 1640 ju Barfcau, im 45ften Jahre feines Alters. Bom Geifte ber alten Dichter genährt und burchbrungen, erhob er sich felbst zu einem ansehnlichen Range unter ben neuern lateinischen Dichtern und erwarb burch seine Oben ben Beinahmen bes Boblnifden Soras. Seine reizenben Gebichte verrathen bin und wieder ben fehlerhaften Geschmad bes Zeitalters, in welchem er lebte: fie find aber an Schönheiten so reich, bag eine Auswahl berfelben die Forberungen eines strenger richtenden Jahrhunderts noch befriedigen würde, und viele unserer Leser werben baber gewiß in ben Wunsch mit einstimmen, bag es ber Meisterhand, bie uns bier mit einigen ihm nachgebichteten Studen beschenkt, gefallen möchte, mehrere biefer Art zu vollenden." - Das fünfte Stild ftebt querft in Schillers Musenalmanach 1796 S. 54 unter ber Chiffre S. B. M., bas fechste ift erft von G. Müller aus ber Sanbidrift veröffent= licht. Die Originale bes Sarbievius find IV. 26. 23. 18. 36. II. 3 und 2: bas britte Stild ift eigentlich gar nicht mehr Uebersetzung zu nennen. sonbern ift selbständige Bearbeitung eines Motivs aus Sarb. IV. 18. Gine treue Nachbilbung biefer Obe, so wie von IV. 17 und 37, ift banbschriftlich vorhanden. Die Uebersetzung von Sarb. I. 19 in dem Gespräch "Hermes und Poemander [Abrastea III. 2 S. 270 f., künftig Bd. XXIII] ließ sich nicht herausheben; die beiden in den Briesen zu Beförderung der Humanität III S. 112 und IV S. 127 [künftig Bd. XVIII] mitgeteilten sind gar nicht von Herber, sondern von Götz; vgl. Taschend. f. Dichter und Dichtersrennde I S. 45. IV S. 30 und Verm. Gedichte von Joh. Nikolas Götz, Mannheim 1785, I S. 118 und II S. 130. Auch die zweite und die brei letzten von unsern sechs Oden hat Götz schon 20 Jahre vor Herber übertragen; vgl. a. a. D. II S. 16, III S. 155, I S. 58 und 57.

317 ff. Die Sonette ber Faustina, von benen eins Herber bereits früher aus Jagemanns Anthologie bekannt geworden war und ihn zur Nachschmung in anderer Form gereizt hatte (vgl. S. 325, 34), haben ihm vollsständig, 38 an der Jahl, vorgesegen in der vielsach ausgesegten Sammlung Rime di Giovambatista Felice Zappi e di Faustina Maratti sua consorte. Aggiuntevi nella Seconda Parte altre Rime de' più celebri dell' Arcadia di Roma. Edizione decima. Venezia 1770, I p. 113—131. Edenda steht das 317, 111 Lorenzini zugeschriebene Sonett S. 105 als Arbeit des Gio. Battista Ciappetti. Uebersetzer der 318, 1v angesührten Schäsergedichte ist Ioh. Georg Müchler; die citierten Stellen s. S. 276 f. und 283. Die Schlüßnotiz der Ueberschrift 319 stammt aus der Borrede der Rime p. 6. Die Originase der von Herber bearbeiteten Sonette sind Nr. 1. 8. 3. 2. 20. 11. 7. 16. 26. 28. 25. 4. 27. 5. 24. 12. 29. 30. 13. 23. 31. 34. 35. 36. 17. 15. und 18. S. 325 33 wiederholen alle frühern Ausgaben den Orudssehler "dem Hafen sich nahn."

329 ff. Die Uebersetzungen aus Vetrarca standen zuerst im vierten der Briefe aus bem Mai 1790, welche bie "Bekenntnisse merkwürdiger Männer an sich felbst, berausgegeben von Job. Georg Müller, nebst einigen einleis tenden Briefen vom herrn Bicepräfibent herber. Erster Band. Winterthur 1791" eröffnen. S. XXXVII - XL. Zweite verbesserte Ausgabe. Winter= thur 1806, S. XXXIII - XXXVI. [tünftig in Bb. XVIII.]. Das britte erscheint noch einmal, teilweise verändert, Abrastea III. 2 S. 349 Minftig in Bb. XXIII]: es ist eine Antwort auf bas Sonett Io vorrei pur drizzar queste mie piume ber Signora Giustina Levi Perrotti da Sassoferrato. Bon ben Originalen folgen wegen ber Berschiedenheit ber Zählung in ben Ausgaben bier die Anfänge: Son. 1. Quanto più m' avvicino al giorno estremo. Son. 2. Io son sì stanco sotto 'l fascio antico. Son. 3. La gola e 'l sonno e l'oziose piume, Son. 4. Voi ch' ascoltate in rime sparse il suono, Son. 5. Che fai? che pensi? che pur dietro guardi, Son. 6. Io vo piangendo i miei passati tempi. Handscriftlich ist noch eine Uebersetzung bes Sonetts Cercato ho sempre solitaria vita erhalten.

332 ff. Bon den Uebersetzungen aus Campanella standen die ersten 14 zuerst Adrastea III. 1 S. 144—156, die übrigen mit der Nachschrift Adrastea III. 2. S. 199—224. Bei der Seltenheit der von Herber benutzeten alten Ausgade, die Orelli 25 Jahre lang vergeblich gesucht hat, die er sie endlich in Wolsendittel sand, wo sie vielleicht gedruckt ist, eitiere ich die Originale nach Poesie filososische di Tomaso Campanella publicate per la prima volta in Italia da Gio. Gaspare Orelli. Lugano 1834. Sie stehen daselbst S. 1. 2. 9. 10. 11. 13. 12. 14. 15. 22. 20. 21. 87. 100. 199—201. 16. 126. 124. 85. 44. 43. 17. 100. 198 und 118; mit Ausnahme von Nr. 15, einer Psalmodie, sind es lauter Sonette.

347, 212. Zu bem Namen "Prometheus aus ber Kaulasushöhle" wgl. außer dem ersten Sonett das Sonetto nel Caucaso und die Canzone di pentimento desideroso di confessione fatta nel Caucaso bei Orelli S. 128 und 182. Die beiden seinen wahren Namen andeutenden Stellen s. oben 344. 206. und 332, 144.

347, 213. Das Sonett an Abami bei Orelli S. 127.

349, 215. Die Andreaschen Uebersetzungen ber Sonette Campanellas erwähnt Herber bereits 1780 im Deutschen Museum II. 425 "Andenken an einige ältere beutsche Dichter. 2. Brief" und giebt im 3. Brief, ebenda S. 481 ff., einige ber hier weiter ausgeführten Nachrichten.

352, 221. Ein Sonett an Bernarbinus Telefius ,Al Telesio Cosentino' bei Orelli S. 125.

353, 221. Wahrheit, Schönheit und Güte. — Bgl. Bb. XXII. S. 94, 189.

354, 224. Die versprochene Fortsetzung ift nicht erschienen. Zwei andere Uebersetzungen aus Campanella f. S. 361 f.

355 ff. Bon ben 12 Stüden nach verschiedenen Italienern hat Herber selbst nur die ersten 7 veröffentlicht; Nr. 1—3 im Christlichen Magazin, heransgegeben von Ioh. Konr. Pfenninger, Bb. III. o. O. 1780, St. 1, S. 237—239, Nr. 4 im Januarhest des Teutschen Merkur 1782 S. 8 unter der Thisffre I., Nr. 5—7 im Oster Taschenduch von Weimar, auf das Jahr 1801, herausgegeben von Sedendorf S. 1. 12 und 14. Die andern 5 erschienen zuerst in der Müllerschen Ausgade der Gedickte. Entstanden sind alle, mit Ausnahme der beiden letzten, zwischen 1777 und 1781; die gemeinsame Quelle von Nr. 1—10 ist der zweite Teil von Jagemanns Antologia poetica italiana, Weimar 1777 (S. 470 u. 469, 524, 454, 549, 525, 500, 439, 467, 523, 548.) Den Beweis liefert ein Koliosogen im handschriftlichen Nachlaß, der neben Nr. 4—10 Uebersetzungen aus Frugoni (S. 550), Malatesti (S. 494), Berni (S. 441), Loredano (S. 478), Andrea di Basso (S. 395) und Prestinari (S. 424) enthält und bei der letzten, wie es in den Brouislons Herbers sehr oft begegnet, aus-

briidlich die entsprechende Seitenzahl der Anthologie angieht. Kür den zwei= ten Band ber Bollslieber bat Berber in berfelben Zeit ebenbaber zwei Stilde ausgehoben stinftig Bb. XXV.]. In Bezug auf bas Einzelne ift noch Kolgendes zu bemerken. Die Originale von Nr. 1 find 2 Madrigale von 11 und 16 Bersen, die von Rr. 2-12 find Sonette. Rr. 2 ftebt neu bearbei= tet Zerstr. 291. VI S. 90 f. [flinftig 28b. XXIX]; vgl. Poesie Toscane di Vincenzio Filicaja, Senatore Fiorentino e Accademico della Crusca. In Venezia 1708 p. 381. Das Original von Nr. 3 f. in den Rime spirituali di M. Vittoria Colonna d'Avalos Marchesana di Pescara. In Napoli 1693 p. 24 u. in der von Bietro Ercole Bisconti besorgten Brachtausgabe ibrer Berte, Rom 1840, S. 167. Dr. 5 ift in späterer Raffung oben S. 325 abgebrudt; die verschiebene Form ber beiben Nachbilbungen liefert eine intereffante Parallele zu ben boppelten Uebersetzungen aus ber griechischen Anthologie in Reimversen und Distiden. Rr. 7 schließt sich in ber band= schriftlichen Kassung bem Original gang eng an, während bie ohne Zweisel viel jungere gebruckte eine freie Umbichtung ift, bie vom zweiten Berse an ibre eignen Wege gebt. Rr. 8 ift in allen frübern Ausgaben mit ber faliden Ueberschrift "Aus bem Spanischen" bezeichnet und burch ben sumlosen Lesefehler "mit unge fporntem" ft. unge fpurtem entftellt. Bielleicht ift "mit ungespurten Tritten " ju lefen. Dr. 9 ift merkwürdigerweise bisber als Uebersetung aus bem Stalienischen nicht erfannt: bem Schlusse fehlt bie lette Redaktion, die Wiederholung von "umgürtet" ift nur durch unvoll= enbete Korrettur in ben Tert gelommen, vgl. Poesie Toscane etc. p. 212. Nr. 10 ist in den frühern Ausgaben falich als Kragment bezeichnet: Die bem Abrthmus wiberstreitende Lesart berfelben " von Schickals Stürmen und ben Jahren " erklärt fich baburch bag bem ursprünglichen " von Stilr= men und von Jahren " zuerft "Unglud," bann "Schichal" übergeschrieben ift, ohne "Stürmen" zu ftreichen. Nr. 11 und 12 find Campanellasche Sonette, bas erfte S. 18, bas zweite (ein Penbant zu S. 338, 156) S. 102 ber Orellischen Ausgabe; Die frühern Berausgeber baben beibe als Berbersche Originalbichtungen behanbelt.

363. Die Uebersetzung ber Boileauschen Jugendode Sur un bruit qui courut, en 1656, que Cromwell et les Anglais allaient faire la guerre à la France steht in einer Anmertung zu dem bisher in Herbers Werke nicht aufgenommenen Aussatz "Boileau und Horaz", Neue deutsche Monatsschrift 1795, III S. 60 f. mit der Chissre S. B. R.; vgl. oben zu 313. Urspringslich sich sie Humanitätsbriese (40) bestimmt, ist der Aussatz als einer der zurückgelegten Ausschnitte Gentz libersassen.

364. Das erste Stild von Pope (Works I. p. 68 in Warburtons Ausgabe) gehört zu ber Abhandlung "Wie die Alten den Tod gebildet?" bie zuerst im Hannöverschen Magazin von 1774 veröffentlicht und im zweiten

Teil ber Zerstreuten Blätter 1786 und 1796 umgearbeitet erschienen ist stünstig Bb. XV.]. Den ältern Text, ber zur Bergleichung des Stils beider Perioden in der Anmerkung vollständig gegeben ist, reproduciert sehlerhaft der Alm. der dtschen Musen 1776 S. 191. Sinen noch älteren enthält das Buch der Gräfin von Bückeburg: "Lebenssunt aus himmelsbrandere." Die jüngere Redaktion ist nach musikalischen Bedürsnissen noch einmal verändert sit die Komposition des Freiherrn Fr. v. Dalberg, Lyz. 1787; sie liegt in einem Einzeldruck vor: The Dying Christian to his Soul, an Ode from Pope compos'd dy Baron Fr. Dalberg and persorm'd at the Hanover-Square Rooms at Mr. Salomon's Concert. Der sterbende Christ an seine Seele, eine Ode von Pope mit herders freier lebersetzung in Musik gesehr von Baron Fr. Dalberg und wiederholt gegeben in dem großen Salomon's schen Concert zu Hanover-Square in London v. D. u. J. Die zweite Auslage der Zerstreuten Blätter bietet S. 387 nur in Z. 1 die Bariante erglüht sie entglüht.

365 ff. Das zweite Stild von Bove, zuerft Abrastea I. 1 S. 175 bis 180 ohne Angabe bes Originals gebruckt, ift mit gablreichen Barianten hanbschriftlich erhalten unter ber Ueberschrift "Die goldne Zeit ber Zufunft, meistens nach Jesaias Bilbern" und mit ber Anmertung: "Es ift bies Pope's Eclogue, Messiah. Sie kann als Anthologie ber Bilber Jesaias über biefen Gegenstand angesehen werben, obwohl ber Bebräische Dichter Aug für Aug viel mahrer und fraftiger ift; ohne 3weifel bat ber Ueberfluß ber Blumen Bope verhindert, ein fo schönes Ganze von Krang zu flechten, als man bei ihm sonst zu finden gewohnt ift. Er hat dies durch einen Wohlklang ber Berfe und Worte zu erfetzen gesucht, ber schwerlich in eine andere Sprache übertragen werben tann; also ift auch bies feine eigentliche Uebersehung sondern nur eine Nachahmung, die mit Reiß viele fich wieder= bolenbe Bilber, wo ber Dichter bem Reim und bem Klange ber Worte nach= gab, wegließ." Das Stiid war wohl ursprünglich für ben Schluß bes aweiten Teils Bom Geift ber Ebräischen Poefie bestimmt und raumte ben Plat einer ähnlichen felbständigen Dichtung herbers; f. Bb. XII. 300.

368. Das Gedichtchen gehört wie das Stiet S. 364 A. zur ersten Redaktion der Abhandlung "Wie die Alten den Tod gebildet" im Hannov. Magazin 1774 S. 1525. Fehlerhaft ist es darzus wieder abgedruckt Alm. d. dickin. Musen 1776 S. 192 als "Lieb. Nach dem Englischen des Walster", während Herder selbst anmerkt: "Auch aus dem Englischen eines Ungenannten oder mir Unbekannten While I listen to thy Voice"; wgl. Poems, &c. written upon several occasions, and to several persons. By Edmond Waller, Esq. The ninth edition. London 1712, p. 53.

369. Die "sehr freie " Uebersetzung steht hinter bem Original in bem Auffat "Tithon und Aurora", Zerstr. Bl. IV S. 386 f.

370. Die zehnstrophige nachbilbung ber sechsstrophigen Ode on Aeolus's harp von James Thomson (Works, London 1766, II p. 298 f.) finbet, weil sie sich inhaltlich bem Gebankengang bes Originals genau anschlieft. ibre Stelle bier vaffender als in Bb. XXIX. Sie ftand zuerft in ber Neuen btichen. Monatsschrift 1795 I S. 123 f. unter ber Chiffre S. B. R. Beranlakt ift die Uebersetung burch die Aeolsbarfe, welche Bobe turz por fei= nem Tobe (13. Decb. 1793) ber Krau Sophie von Schardt verschafft batte. Ein undatiertes Billet Berbers an fie lautet: " Sier haben Sie, liebe Rleine, bas Bücklein für Bobe . . . . und brei gezeichnete schöne Stellen von ber Aeolusharfe, leiber aber habe ich noch keine Beschreibung gefunden. Aus Thomsons Stelle lieke sich, wenn bas Wort roclin'd Bebeutung haben foll. ichlieken, dak fie (welches auch natürlicher ist) angelehnt werden müsse: ich bin aber noch wenig Mug. Wenn wir die schönen Geister, die ber Dichter befingt, barauf werben spielen boren, wollen wir auch Oben machen, trot Thomson. Indest leben sie wohl und hängen die Sarfe in Ihr Schlafzimmer; vielleicht spielt ein fanfterer Aeolus ba." Bgl. Dünter, 3mei Befehrte S. 366 f. Die "fconen Geifter" find bie "atherifden Befen" unferer Dbe; bie vorber genamte Stelle Thomsons ift Castle of Indolence, Canto I Str. 40.

372 ff. Bon ben Swiftschen Stüden gehört genau genommen nur das erste in diesen Band, weil das zweite eine ganz selbständige Dichtung Herbers ist und das dritte nur 3.3—10 aus Swifts Place of the Damned (Poems II p. 245 in Johnsons Sammlung) entlehnt. Indessen wäre die Trennung der beiden als Pendants von Herber selbst veröffentlichten Stüde gar unschicklich gewesen, und in Bezug auf das dritte ist zu berücksichtigen, daß es aus einer älteren Herberschen Uebersetzung des ganzen Originals hervorgegangen ist. Sie standen zuerst Abrastea I. 2 S. 307 ff. 334 ff. und III. 2 S. 369 ff. Die Nachbildung von Swifts Bersen an Mordaunt, Grasen von Peterborough, Abrastea I. 2 S. 286 f., ließ sich nicht aus dem Zusammenhang des Kapitels "Sommers. Abdison. Peterborough " herausheben [kinstig in Bb. XXIII.].

392 ff. Die erste Uebersetzung aus Young (Night II v. 465-471 und 474-487) hat Herbers Sohn aus ber druckfertigen Handschrift im sechsten Teil der Abrastea (I S. 196 f.) mitgeteilt; Herder selbst benutt das Original teilweise im 22. der Briese das Studium der Theologie betressend (Bd. X S. 248, wo droff verdruckt ist sür dross) und vollständig in dem Aussach, "Ueber die Fähigkeit zu sprechen und zu hören", Neue dtsche. Mosnatsschrift 1795 II S. 57 ff. [künstig in Bd. XVIII.]. Das zweite, größere Stück ist aus einem unsertigen Brouillon zuerst im der Sammlung der Gedichte erschens es ist älteren Datums, spätestens wohl aus den ersten Gerders sämmt. Werte XXVII.

Weimarer Jahren. Der Text ift hier nach herbers handschrift gegeben, ohne die willfürlichen Aenderungen Millers zu berücksichtigen.

397 ff. Der Naturhymnus nach Shaftesburgs poetischer Prosa ist von Herber erst 1800 veröffentlicht als Anhang zu der zweiten Ausgabe seines "Gott." Daß er eine Jugendarbeit ist, wahrscheinlich aus der Zeit, als Herber an der Archäologie des Morgenlandes arbeitete, und daß er handschriftlich bereits in dem Buche der Gräfin Maria von Bückburg stand, ist Bd. XII. 430 zu X. 232 angemerkt. Die fünf Gesänge stehen dort unter Nr. 39—43 als Eingang und Erster die Beierter Gesang bezeichnet. Aus den Briefen der Gräfin vom 13. u. 15. Februar 1775 ergiebt sich als Tag der Eintragung der 14. Februar 1775 (nicht 1773). Die Abteilung in versschiedene Gesänge entspricht den Unterbrechungen in Theolies rapturous strain durch die Unterredung mit seinem Philostes; vgl. Characteristicks of Mon, Manners, Opinions, Times. In three Volumes. By the Right Honourable Anthony, Earl of Shaftesdury. s. l. 1749. II p. 223—5, 238—40, 241—2, 244—6 und 248—53.

401, 324. Im Brouisson sautet ber Anfang bes vierten Gefanges: "Ungläckleiges Bolt, Menschen, ihr flohet benn Dieser lieblichen Flur sanfetere Mühe?" Damit ist die naheliegende Aenderung von "Wihe in "Mihen" (gentle rural tasks) abgeschnitten. Man müßte also "lohnensber" schreiben, wenn man nicht annehmen dürste, Herber habe sich durch ben vorangestellten Genitiv zum Gebrauch der schwachen Form verseiten lassen.

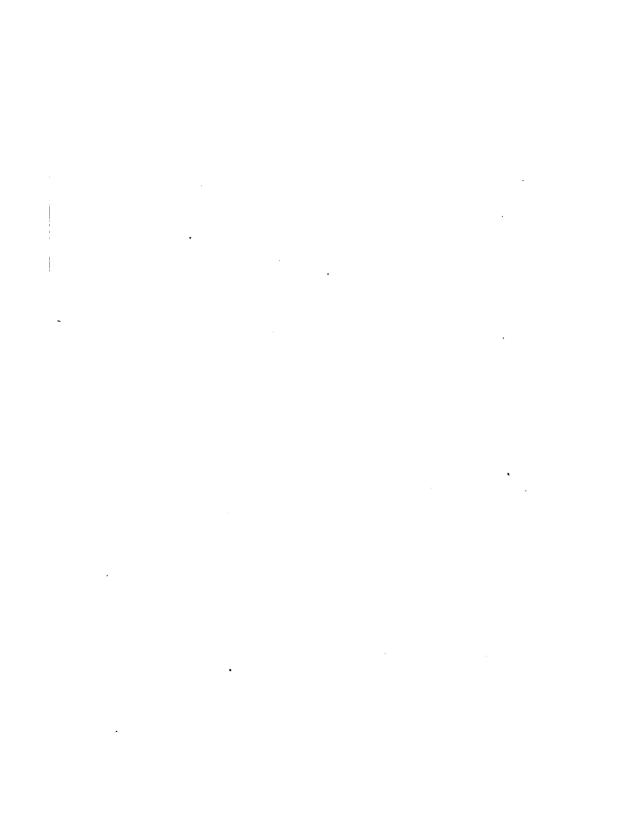

avani 747.

Japaiton 208 / . ly. 215.

"Juster" at Valorion For. Rois 412.

.

| 3 2702 075 508 | 375                          | H54<br>V-27                      | //s   |
|----------------|------------------------------|----------------------------------|-------|
|                | DATE                         | E DUE                            |       |
|                |                              |                                  |       |
| STANFO         | ORD UNIVE<br>FANFORD,<br>943 | ERSITY LIBR<br>CALIFORNIA<br>505 | ARIES |